# Also speach Zarathusira von friedrich Metzsche









2(1/21) 23/8

£5 Ge

Also sprach Zarathustra



# Also sprach Zarathustra

Ein Buch für Alle und Keinen

Friedrich Nietssche

277.-280. Taufend

Einzelausgabe



Alfred Kröner Verlag in Stuttgart

Ubersehungsrecht vorbehalten Druck von C. G. Naumann G. m. b. f., Ceipzig

### Inhalt.

Finloituna

| Cilitatiany.                               | Seile |
|--------------------------------------------|-------|
| Die Entstehung von Also sprach Zarathustra | . VII |
| Also sprach Zarathustra:                   |       |
| I. Teil (1883)                             | . 7   |
| II. Teil (1883)                            |       |
| III. Teil (1883/84)                        |       |
| IV. Teil (1884/85)                         | . 341 |
| Aus dem Nachlaß:                           |       |
| Aufzeichnungen zur Erklärung von Alfo fpro | ich   |
| Zarathustra (1882/85                       | . 477 |
| Nachbericht                                | . 501 |

Die genauen Angaben der Seitenzahlen für die einzelnen Kapitel von "Alfo fprach Jarathustra" befinden sich auf den Seiten 1—3.

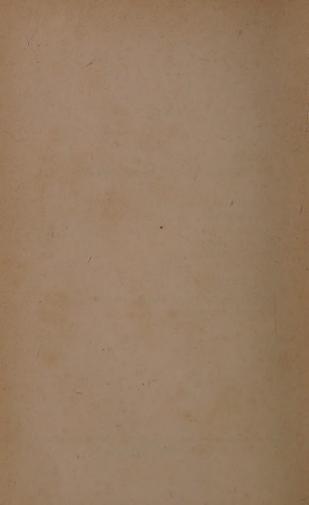

Die Entstehung von "Also sprach Zarathustra"



Der "Jarathustra" ist das personlichste Werk meines Bruders, die Geschichte seiner innersten Erlebnisse, seiner Ideale, seiner Entzückungen, seiner Steundschaften, seiner Ideale, seiner Entzückungen, seiner bittersten Enttäuschungen und Leiden. Über alles aber erhebt sich verklärend das Bild seiner höchsten Hossinung, seines fernsten Jiels. Die Gestalt des Jarathustra hat meinem Bruder seit seiner frühesten Jugend vorgeschwebt; er schrieb mir einmal, daß er sie schon das Kind im Traum geschen habe. Er gab dieser Traumgestalt zu verschiedenen Jeiten verschiedenen Namen; "Jusest aber – heißt es in einer späteren Auszeichnung – mußte ich einem Perser die Ehre geben: Perser haben zuerst Geschichte im Ganzen, Großen gedacht. Eine Abfolge von Entwicklungen, jeder präsidiert ein Prophet. Jeder Prophet hat seinen hazar, sein Reich von tausend Jahren."

Die Gesamtanschauungen des Jarathustra sind ebenso wie die Gestalt des Verkünders sehr frühen Ursprungs. Wer ausmerksam den Nachlaß der Jahre 1869–1882 studiert, wird überall schon den Gedankenkreis des Jarathustra im Embryo sinden. 3. B. zeigt sich das Ideal des Abermenschen schon sehr deutlich in allen Schriften des Autors aus den Jahren 1873–75. Ich verweise besonders auf die unvollendete Unzeitgemäße Betrachtung: "Wir Philosogen", die wir im Nachlaß fanden und von deren Abereinstimmung mit den spätesten Niederschriften wir überrascht wurden.

"Wie man nur ein ganzes Volk verherrlichen und preisen kann! Die Einzelnen sind es, auch bei den Griechen.

"Die Griechen sind interessant und ganz toll wichtig, weil sie eine solche Menge von großen Einzelnen haben. Wie war das möglich? Das muß man studieren.

"Mich interessiert allein das Verhältnis des Volkes zur Erziehung des Einzelnen: und da ist allerdings bei den Griechen einiges sehr günstig für die Entwicklung des Einzelnen, doch nicht aus Güte des Volkes, sondern aus dem Kampf der bösen Triebe.

"Man kann durch glückliche Erfindungen das große Individuum noch ganz anders und höher erziehen, als es bis jett durch die Zufälle erzogen wurde. Da liegen noch hoffnungen: Züchtung der bedeutenden Menschen."

In dem Gedanken der Zuchtung gum übermenschen bin kommt Niegiches Jugendideal, daß "das Biel der Menich. heit in ihren höchften Eremplaren liegt" (ober wie er es in "Schopenhauer als Ergieher" noch deutlicher fagt: "die Menschheit foll fortwährend baran arbeiten, einzelne große Menschen zu erzeugen, - und dies und nichts anderes sonst ist ihre Aufgabe") neu geweiht gum Ausbruck. Aber die bamals am höchsten gestellten Ideale werden jest nicht mehr als die höchsten Enpen ber Menschheit bezeichnet. Nein, um dies gukunftige Ideal einer gukunftigen Menichheit: den Ubermenichen, hat der Dichter noch den Schleier des Werdens gebreitet. Wer kann wiffen, bis gu welcher Pracht und hohe es fich erheben wird! Deshalb ruft ber Dichter, nach. bem er unfern höchsten idealen Begriff, den des Erlofers, nach bem neuen Wertmaß geprüft hat, im Jarathustra mit Ceidenicaft aus:

"Niemals noch gab es einen Abermenschen. Nacht sah ich beide, den größten und den kleinsten Menschen: —

Allzuähnlich find fie noch einander. Wahrlich, auch den

Größten fand ich - allgumenfclich!" -

"Büchtung des Abermenichen", diefer Ausbruck ift vielfach migverftanden worden. Das Wort "Jüchtung" meint: Deranderungen durch neue hochfte Wertichagungen, die als Sührer und Buchtmeifter des handelns und der Cebensauffassung über der Menschheit herrichen follen. Aberhaupt ift der Gedanke des Abermenichen nur im Jujammenhang mit den anderen Cehren des Autors des Zarathustra: der Rangordnung, des Willens gur Macht und der Umwertung aller Werte, richtig zu verstehen. Er nimmt an, daß das aus dem Reffentiment der Schlechtweggekommenen und Schwachen entstandene Christentum alles was icon, stark, stol3 und mächtig mar, alfo die aus der Kraft stammenden Eigenicaften, in Acht und Bann getan hat, und bag baburch alles Cebenfordernde, Cebenerhöhende fehr herabgemindert worden ift. Jest aber foll eine neue Cafel der Werte über der Menichheit aufgehängt werben, nämlich der ftarke, machtige, prachtvolle, lebenüberftromende Menich bis gu feiner höchften Spige, dem übermenichen, der uns nun mit hinreifender Leidenschaft als Biel unseres Cebens, unseres Willens und unferer hoffnung hingestellt wird. Und wie die alte Wertungsweise, welche nur die den Schwachen, Ceidenden, Unterliegenden gemäßen Eigenschaften als die höchsten pries, ichlieflich eine ichwache, leidende, moderne Menichheit gur Solge hatte, fo foll die neue, entgegengesette Wertungsweise, die, kurg gusammengefaßt bestimmt: Alles was aus ber Starke ftammt, ift gut, was aus ber Schwäche ftammt, ift ichlecht, einen gefunden, kraftvollen, lebensfrohen, tapferen

Typus und eine Vergöttlichung des Lebens hervorbringen. Dieser Typus ist aber kein Bild, keine hoffnung aus nebelgrauer, ganz unbestimmbarer Jukunst in vielen Causenden von Jahren, keine Darwinistische neue Gattung, von welcher man nichts wissen kann und auf welche hinzusteuern fast eine kleine Lächerlichkeit wäre, sondern er soll eine für die gegenwärtige Menschheit mit allen ihren geistigen und körperlichen Kräften erreichbare Möglichkeit sein und durch die neuen Wertsetzungen erreicht werden.

Der Autor des Jarathustra erinnert sich jenes ungeheuren Beispiels einer Umwertung aller Werte: durch das Christentum, wodurch die ganze griechische vergöttlichte Welts und Denkungsweise und das starke Römertum in verhältnismäßig kurzer Jeit salt vernichtet oder umgewertet worden ist. Könnte nun diese erneute griechische Tomische Wertungsweise, verseinert und vertiest durch eine zweitausendzährige Schusung christlicher Dorstellungen, nicht wiederum eine solche Umwälzung hervorrusen und zwar in absehbarer, für uns meßbarer Zeit, die schließlich jener prachtvolle Menschentupus entsteht, der unser neuer Glaube und unsere neue hoffnung sein soll, und an welchem mitzuschaffen wir durch Jarathustra berusen werden?

Der Autor gebraucht in seinen privaten Ausseichnungen das Wort "Abermensch" (übrigens immer in der Einzahl) zur Bezeichnung "eines Chpus höchster Wohlgeratenheit" im Gegensatz zu "modernen Menschen", vor allem aber bezeichnet er Jarathustra selbst als Chpus des Abermenschen. Im "Ecce homo" gibt er sich Mühe, uns die Vorläufer und Vorbedingungen zu diesem überragenden Chpus klar zu machen, indem er auf die "Fröhliche Wissenschaft" verweist:

"Um diefen Copus gu verftehn, muß man fich guerft

seine physiologische Doraussetzung klar machen: sie ist das, was ich die große Gesundheit nenne. Ich weiß diesen Begriff nicht besser, nicht persönlicher zu erläutern, als ich es schon getan habe, in einem der Schlußabschnitte (Aph. 382) des fünsten Buchs der "gaya scienza".

"Wir Neuen, Namenlofen, Schlechtverständlichen - beift es daselbst, wir grühgeburten einer noch unbewiesenen Bukunft, wir bedürfen gu einem neuen 3wecke auch eines neuen Mittels, nämlich einer neuen Gefundheit, einer ftarkeren, gewitzteren, gaberen, verwegneren, lustigeren, als alle Gefundheiten bisher maren. Weffen Seele barnach burftet, ben gangen Umfang der bisherigen Werte und Wünschbarkeiten erlebt und alle Kuften biefes idealischen "Mittelmeers" umichifft gu haben, wer aus den Abenteuern der eigenften Erfahrung willen will, wie es einem Eroberer und Entdecker des Ideals zumute ift, insgleichen einem Künstler, einem Beiligen, einem Gefengeber, einem Weifen, einem Gelehrten. einem frommen, einem Göttlich-Abseitigen alten Stils: der hat dazu zu allererst eins nötig, die große Gesundheit - eine folde, welche man nicht nur hat, fondern auch beftändig noch erwirbt und erwerben muß, weil man fie immer wieder preisgibt, preisgeben muß ... Und nun, nachdem wir lange bergestalt unterwegs waren, wir Argonauten des Ideals, mutiger vielleicht als klug ist, und oft genug schiffbrüchig und zu Schaden gekommen, aber, wie gefagt, gefünder als man es uns erlauben möchte, gefährlich gefund, immer wieder gefund, - will es uns icheinen, als ob wir, jum Cohn bafür, ein noch unentdechtes Cand vor uns haben, deffen Grengen noch niemand abgesehen hat, ein Jenseits aller bisherigen Canber und Winkel des Ideals, eine Welt fo überreich an Schönem, Fremdem, Fragwürdigem, gurchtbarem und Gottlichem, daß unfre Neugierde sowohl als unser Besithdurst außer sich geraten sind — ach, daß wir nunmehr durch nichts mehr zu ersättigen sind! . . .

"Wie könnten wir uns, nach folden Ausblicken und mit einem folden Beighunger in Wiffen und Gewiffen, noch am gegenwärtigen Menichen genügen laffen? genug, aber es ift unvermeidlich, daß wir seinen würdigften Bielen und hoffnungen nur mit einem übel aufrecht erhaltenen Ernfte gufehn und vielleicht nicht einmal mehr gufehn ... Ein andres Ideal läuft vor uns her, ein munderliches, versucherisches, gefahrenreiches Ideal, zu dem wir niemanden überreben möchten, weil wir niemandem fo leicht bas Recht barauf zugestehn: das Ideal eines Geistes, der naiv, das heift ungewollt und aus überströmender gulle und Mächtigkeit mit allem spielt, was bisher heilig, gut, unberührbar, göttlich hieß; für den das höchste, woran bas Dolk billigerweise fein Wertmaß hat, bereits so viel wie Gefahr, Verfall, Erniedrigung oder, mindeftens, wie Erholung, Blindheit, geitweiliges Selbstvergessen bedeuten wurde; das Ideal eines menichlich-übermenichlichen Wohlseins und Wohlwollens, weldes oft genug unmenichlich ericheinen wird, gum Beifpiel, wenn es sich neben den gangen bisherigen Erden. Ernft, neben alle bisherige Seierlichkeit in Gebarde, Wort, Klang, Blick, Moral und Aufgabe wie deren leibhafteste unfreiwillige Darodie hinstellt - und mit bem, trog alledem, vielleicht ber große Ernft erft anhebt, bas eigentliche gragezeichen erst gesett wird, das Schicksal der Seele sich wendet, der Beiger rückt, die Tragodie beginnt . . . "

Wenn sich nun die Gestalt des Jarathustra und ein großer Teil der hauptgedanken dieses Werkes schon viel früher in den Träumen und Schriften des Autors gezeigt haben, so

ift doch die Geburtsstätte von "Also sprach Zarathustra" erst Sils Maria im August 1881, und das, was ihn dazu führte, in dichterischen Worten feinen neuen Ideenkreis gu verkunden, war der Gedanke der Ewigen Wiederkunft. über dellen erftes Aufleuchten ichreibt mein Bruder im Berbft 1888 in feinen autobiographischen Skiggen, "Ecce homo" genannt: "Die Grundkongeption des Werks, der Emige-Wiederkunfts. Gebanke, diefe höchste Sormel ber Bejahung, die überhaupt erreicht werden kann, - gehört in den August des Jahres 1881: er ist auf ein Blatt hingeworfen, mit der Unterschrift: 6000 Sug jenseits von Mensch und Zeit. Ich ging an jenem Cage am See von Silvaplana durch die Wälder; bei einem mächtigen, pyramidal aufgeturmten Block unweit Surlei machte ich halt. Da kam mir diefer Gedanke. - Redne ich von diesem Tage ein paar Monate guruck, jo finde ich, als Dorzeichen, eine plogliche und im Tiefften entscheibende Deränderung meines Geschmacks, vor allem in der Musik. Man barf vielleicht den gangen Zarathuftra unter die Musik rechnen; - sicherlich war eine Wiedergeburt in ber Kunft zu hören, eine Vorausbedingung dazu. In einem kleinen Gebirgsbade unweit Vicenza, Recoaro, wo ich den grühling des Jahres 1881 verbrachte, entdeckte ich, gusammen mit meinem Maeftro und Freunde Peter Gaft, einem gleichfalls "Wiedergebornen", daß der Phonix Musik mit leichterem und leuchtenderem Gefieder, als er je gezeigt, an uns porüberflog."

Zwischen Ansang und Ende August 1881 liegt der Entschluß, die Lehre der ewigen Wiederkunft in homnischen, dithorambischen Worten durch den Mund Zarathustras verkünden zu lassen. Wir sanden in seinen Papieren ein Blatt, das er in jener Zeit geschrieben hat und welches uns deutlich

einen ersten Plan von "Also sprach Zarathustra" vor Augen führt.

"Mittag und Ewigkeit." "Singerzeige zu einem neuen Ceben."

Darunter steht:

"Jarathustra, geboren am See Urmi, verließ im dreißigsten Jahre seine Heimat, ging in die Provinz Aria und versatte in den zehn Jahren seiner Einsamkeit im Gebirge den Zend-Avesia."

"Die Sonne der Erkenntnis steht wieder einmal im Mittag: und geringelt liegt die Schlange der Ewigkeit in ihrem Lichte — —: es ist eure Zeit, ihr Mittagsbrüder."

hierzu gehören folgende Bemerkungen:

"Bum Entwurf einer neuen Art gu leben."

"Erstes Buch: Im Stile des ersten Saties der neunten Symphonie. Chaos sive natura: "Don der Entmenschaftlichung der Natur." Prometheus wird an den Kaukasus angeschmiedet. Geschrieben mit der Grausamkeit des zearos, "der Macht".

Zweites Buch: Slüchtig-skeptisch-mephistophelisch. "Von der Einverleibung der Ersahrungen." Erkenntnis-Irrtum, der organisch wird und organisiert.

Drittes Buch: Das Innigste und über den himmeln Schwebendste, was je geschrieben ward: "Dom letzten Glück des Einsamen", — das ist der, welcher aus dem "Zugehörigen" zum "Selbsteignen" des höchsten Grades geworden ist: das vollkommene ego: nur erst dies ego hat Liebe; auf der früheren Stuse, wo die höchste Einsamkeit und Selbsterrlichkeit nicht erreicht ist, gibt es etwas anderes als Liebe.

Diertes Buch: Dithnrambisch = umfassend: "Annulus aeternitatis." Begierde, alles noch einmal und ewige Male zu erleben." -

"Die unablässige Verwandlung —: du mußt in einem kurzen Seitraume durch viele Individuen hindurch. Das Mittel ist der unablässige Kampf.

Sils Maria, 26. August 1881."

In jenem Sommer 1881 fühlte fich mein Bruder nach mehreren Jahren ichlimmer und ichwankender Gefundheit als ein Genesender, und in diesem vollen Kraftgefühl seiner früheren köftlichen Gesundheit ift nicht nur die "Fröhliche Wissenschaft" entstanden, die man in ihrer Stimmung als ein Dorfpiel des Jarathuftra betrachten muß, fondern vor allem auch der Zarathustra selbst. Ein grausames Schicksal wollte es nun, daß gerade gur Zeit der wiederhergestellten Gefundheit ihm fehr peinliche perfonliche Erfahrungen guteil wurden. Er hatte tiefe Enttäuschungen in ber Freundschaft. die er fo hoch und heilig hielt, erlitten, und gum erften Male empfand er die Dereinsamung, zu der wohl alles Große verurteilt ift, in ihrer gangen Schauerlichkeit. Derlassenheit ift etwas gang anderes als eine felbstgewählte beseligende Einfamkeit. Wie fehnte er fich damals nach dem vollkommnen Freund, der ihn gang verstand, dem er alles fagen konnte, und den er auch von frühester Jugend an in den verschiedenen Perioden feines Cebens gefunden gu haben glaubte. Jest aber, wo sein Pfad immer gefahrvoller und fteiler wurde, fand er niemanden mehr, der mit ihm gehen konnte; fo fouf er fich felbst in der Idealgestalt des koniglichen Dhilosophen den vollkommenen Freund und ließ ihn feine boch. ften und heiligften Biele verkunden.

Ob, ohne die bitteren Erlebnisse der 3mifchenzeit, der

erste Plan von "Also sprach Zarathustra" aus dem Sommer 1881 vielleicht ausgeführt worden wäre und jene glückseligen Töne darin vorgeherrscht hätten, die wir aus der ersten hier vorangestellten Aufzeichnung kennen, ist jetzt eine müßige Frage. Aber vielleicht dürsen wir auch in Hinsicht aus den Zarathustra mit Meister Eckardt sagen: "Das schnellste Tier, das euch trägt zur Vollkommenheit, ist Leiden."

Mein Bruder ichreibt über die Entstehung des erften Teiles des Zarathustra: "Den Winter [1882/83] lebte ich in sener anmuthia Itillen Bucht von Rapallo unweit Genug, die fich amifchen Chiavari und dem Dorgebirge Porto fino einschneidet. Meine Gesundheit mar nicht die beste; der Winter kalt und über die Magen regnerisch; ein kleines Albergo, unmittelbar am Meer gelegen, fodaß die hohe See nachts den Schlaf unmöglich machte, bot ungefähr in allem bas Gegenteil vom Wünschenswerten. Trogbem und beinahe gum Beweis meines Sakes, daß alles Enticheidende ,trokdem' entiteht, mar es dieser Winter und diese Ungunft der Derhaltniffe, unter benen mein Jarathustra entstand. - Den Dormittag stieg ich in sublicher Richtung auf ber herrlichen Strafe von Zoagli hin in die höhe, an Pinien vorbei und weitaus bas Meer überschauend; des Nachmittags, so oft es nur die Gesundheit erlaubte, umging ich bie gange Bucht von Santa Margherita bis hinter nach Porto fino. Diefer Ort und diefe Candichaft ift durch die große Liebe, welche Kaifer griedrich der Dritte für fie fühlte, meinem Bergen noch näher gerückt; ich war aufällig im Berbit 1886 wieber an diefer Kufte, als er gum letten Mal diese kleine vergesine Welt von Gluck besuchte. - Auf diefen beiben Wegen fiel mir der gange erfte Barathuftra ein, por allem Jarathuftra felber, als Cypus: richtiger, er überfiel mich . . . "

Dieser erste Ceil des "Zarathustra" ist in kaum zehn Tagen niedergeschrieben, von Ansang bis gegen Mitte des Sebruar 1883. "Die Schlußpartie . . . wurde genau in der heiligen Stunde fertig gemacht, in der Richard Wagner in Venedig starb."

Mein Bruder hat jene Zeit, mit Ausnahme der gehn Tage, als er den "Jarathustra" fchrieb, hie und da als feinen ichwerften und hrankften Winter bezeichnet; damit meint er aber nicht feine früheren Krankheitsguftanbe, fondern eine wirkliche Influenza, die ihn in Santa Margherita befiel und auch noch mehrere Wochen in Genua außerordentlich plagte. Dor allem aber meinte er auch ben Juftand feiner Seele, iene unbeschreibliche Derlassenheit, für welche er im Jarathustra jo herzzerreißende Worte findet. Auch die Aufnahme, die der erste Teil bei Freunden und Bekannten fand, war febr bedrückend, denn er murde fast von allen, denen er ihn gab, mikperstanden. "Sur vieles von mir Gedachte fand ich keinen reif; ber Jarathuftra ift ein Beweis, bag einer mit ber größten Deutlichkeit reben kann, aber von niemandem gehört wird." Mein Bruder wurde durch dieses Migver= steben fehr entmutigt, und ba er sich zu gleicher Zeit mit großer Willenskraft des Schlafmittels Chloralhydrat entwöhnte, das er in der Zeit der Influenza gebraucht hatte, nahm der folgende Srühling 1883, ben er in Rom verlebte, einen etwas trüben Charakter an. Er ichreibt barüber: "Dann folgte ein ichwermütiger grühling in Rom, wo ich bas Ceben hinnahm - es war nicht leicht. Im Grunde verdroß mich diefer für ben Dichter bes Barathuftra unanftandigfte Ort ber Erbe, ben ich nicht freiwillig gemählt hatte, über die Magen; ich versuchte loszukommen, - ich wollte nach Aquila, bem Gegenbegriff von Rom, aus Seinbichaft gegen Rom gegrundet, wie ich einen Ort bereinft grunden werde, die Erinnerung an einen Atheisten und Kirchenfeind comme il faut. an einen meiner Hächstverwandten, den großen hobenstaufen-Kaifer Friedrich den Zweiten. Aber es war ein Derhangnis bei dem allen: ich mußte wieder guruck. Bulegt gab ich mich mit der piazza Barberini gufrieden, nachdem mich meine Muhe um eine antichristliche Gegend mude gemacht hatte. Ich fürchte, ich habe einmal, um ichlechten Gerüchen möglichst aus dem Wege zu gehn, im palazzo del Quirinale felbst nachgefragt, ob man nicht ein stilles 3immer für einen Philosophen habe. - Auf einer loggia hoch über ber genannten piazza, von der aus man Rom übersieht und tief unten die fontana raufchen hort, murbe jenes einsamfte Lied gedichtet, das je gedichtet worden ift, das Nachtlied: um diese Zeit ging immer eine Melodie von unfäglicher Schwermut um mich berum, beren Refrain ich in den Worten wiederfand ,tot vor Unsterblichkeit".

Wir blieben in jenem Frühling etwas zu lange in Rom, und unter dem Einfluß des inzwischen eingetretenen bedrückend schwülen Wetters und der schon oben erwähnten Entmutigung beschloß mein Bruder, überhaupt nichts mehr zu schreiben, jedenfalls keine Fortsetzung des Zarathustra, obgleich ich nich erbot, ihm alle Mühe mit der Drucklegung und dem Verleger abzunehmen. Als wir aber am 17. Juni nach der Schweiz zurückehrten und er wieder in der vertrauten köstlichen Bergluft lebte, da erwachte alle seine freudige Schaffenskraßt, und um mich auf ein kommendes Manuskript vorzubereiten, schrieb er mir: "Hier habe ich mich auf 3 Monate eingemietet: in der Tat, ich bin der größte Tor, wenn ich mir durch italienische Lust den Nilu nehmen lasse. Hier und da taucht der Gedanke in mir aus: was geschieht nach her?...

Meine "Zukunft' ist mir die dunkelste Sache von der Welt; da ich aber noch viel sertig zu machen habe, sollte ich auch nur an diese Sertig-machen als meine Zukunft denken und alles übrige Dir und den Göttern überlassen."

Der zweite Teil des Jarathustra ist zwischen dem 26. Juni und 6. Juli in Sils-Maria geschrieben: "Im Sommer, heimgekehrt zur heiligen Stelle, wo der erste Blig des Jarathustra-Gedankens mir geleuchtet hatte, sand ich den zweiten Jarathustra. Jehn Tage genügten; ich habe in keinem Salle, weder beim ersten, noch beim dritten und sehten mehr gebraucht."

Er sprach öfters von dem entzückten Justand, in welchem er den Jarathustra geschrieben habe, wie er bei seinen Wanderungen bergauf und bergab von der Sülle der Gedanken förmlich überfallen worden wäre und nur hastig in das Taschenbuch mit Bleistift Notizen machen konnte, die er dann bei seiner Heimkehr dis mitten in die Nacht hinein mit Tinte niederschrieb. Er sagt mir in einem Brief: "Du kannst Dir von der Dehemenz solcher Entstehungen nicht leicht einen zu großen Begriff machen", und in leidenschaftlicher Begeisterung schildert er in Ecce homo (Herbst 1888) die unvergleichssiche Stimmung, in welcher der Jarathustra geschaffen wurde:

"— hat jemand, Ende des neunzehnten Jahrhunderts, einen deutlichen Begriff davon, was Dichter starker Zeitalter Inspiration nannten? Im andren Salle will ich's beschreiben. — Mit dem geringsten Rest von Aberglauben in sich würde man in der Cat die Vorstellung, bloß Inkarnation, bloß Mundstück, bloß Medium übermächtiger Gewalten zu sein, kaum abzuweisen wissen. Der Begriff Offenbarung, in dem Sinn, daß plößlich, mit unsäglicher Sicherheit und Sein-

beit, etwas fichtbar, hörbar wird, etwas, das einen im Ciefften erschüttert und umwirft, beschreibt einfach den Catbestand. Man bort, man sucht nicht; man nimmt, man fragt nicht, wer da gibt; wie ein Blit leuchtet ein Gedanke auf, mit Notwendigkeit, in der form ohne Jogern, - ich habe nie eine Wahl gehabt. Eine Entzückung, deren ungeheure Spannung sich mitunter in einen Tranenstrom auslöst, bei ber der Schritt unwillkürlich bald fturmt, bald langfam wird; ein pollkommnes Aufer-fich-fein mit dem biftinkteften Bewußtsein einer Ungahl feiner Schauder und Aberrieselungen bis in die Sufizehen; eine Glückstiefe, in der das Schmerglichfte und Dufterfte nicht als Gegenfan wirkt, fondern als bedingt, als herausgefordert, als eine notwendige Sarbe innerhalb eines solchen Lichtüberflusses; ein Inftinkt rhathmifcher Derhaltniffe, der weite Raume von Sormen überfpannt - die Cange, das Bedürfnis nach einem weitgefpann. ten Rhythmus ist beinahe das Maß für die Gewalt der Inspiration, eine Art Ausgleich gegen deren Druck und Spannung . . . Alles geschieht im höchsten Grade unfreiwillig, aber wie in einem Sturme von freiheits-Gefühl, von Unbebingtfein, von Macht, von Gottlichkeit ... Die Unfreiwilligkeit des Bildes, des Gleichnisses ist das Merkwürdigste; man hat keinen Begriff mehr, was Bild, was Gleichnis ift, alles bietet fich als der nachste, ber richtigfte, ber einfachste Ausdruck an. Es icheint wirklich, um an ein Wort Jarathuftras gu erinnern, als ob die Dinge felber herankamen und fich gum Gleichnis anboten (- ,bier kommen alle Dinge liebkofend zu beiner Rede und ichmeicheln bir: benn fie wollen auf beinem Rucken reiten. Auf jedem Gleichnis reitest bu bier gu jeder Wahrheit. hier fpringen bir alles Seins Worte und Wort-Schreine auf; alles Sein will hier Wort werden,

alles Werden will von dir reden lernen' —). Dies ist meine Ersahrung von Inspiration; ich zweisse nicht, daß man Jahrtausende zurückgehn muß, um jemanden zu finden, der mir sagen darf: es ist auch die meine — ".

3m Berbst 1883 kam mein Bruder vom Engadin einige Wochen nach Deutschland und landete im folgenden Winter 1883/84 nach mancherlei Irrfahrten über Strefa, Genua und Spezia in Migga, wo er sich durch das dortige Klima fo glücklich angeregt fühlte, daß er den britten Teil des Jarathuftra fouf: "Im Winter darauf, unter bem halknonifchen himmel Miggas, ber damals gum ersten Male in mein Leben hineinglängte, fand ich ben britten Jarathustra - und war fertig. Kaum ein Jahr, fürs Gange gerechnet. Diele verborgne Slecke und höhen aus der Candichaft Miggas find mir durch unvergefliche Augenbliche geweiht; jene entichei. bende Partie, welche den Titel ,von alten und neuen Tafeln' trägt, wurde im beschwerlichsten Aufsteigen von der Station ju bem munderbaren maurifchen Selfennefte Ega gebichtet, - die Muskel-Behendheit mar bei mir immer am größten, wenn die ichöpferische Kraft am reichsten floß. Der Ceib ift begeistert: laffen wir die "Seele' aus dem Spiele . . . Man hat mich oft tangen febn können; ich konnte bamals, ohne einen Begriff von Ermubung, fieben, acht Stunden auf Bergen unterwegs fein. Ich schlief gut, ich lachte viel -, ich war pon einer pollkommnen Ruftigkeit und Geduld."

Jeder der drei ersten Teile des Jarathustra ist also nach einer längeren und kürzeren Vorbereitung, wie schon erwähnt, in ungefähr zehn Tagen entstanden. Nur der vierte Teil ist mit einigen Unterbrechungen ausgearbeitet worden. Die ersten Aufzeichnungen sind während eines gemeinschaftslichen Aufenthalts in Jürich September 1884 niedergeschrieben;

sobann folgt in Mentone November 1884 eine erste Ausarbeitung, und nach einer längeren Paufe wird das Manuskript vom Ende Januar bis gegen Mitte Sebruar 1885 in Migga beendet. Mein Bruder hat ihn damals den vierten und letten Ceil genannt; aber icon por und kurze Zeit nach der privaten Drucklegung ichreibt er mir, daß er noch einen fünften und sechsten Teil schreiben wolle, wozu auch noch Dispositionen vorhanden sind. Diesen vierten Teil (bessen Druckmanuskript den Vermerk enthält: "Nur für meine Greunde, nicht für die Offentlichkeit") behandelte er als etwas gang Perfonliches, und legte ben wenigen, benen er ein Eremplar ichenkte, itrengite Geheimhaltung auf. Er erwog wohl öfter die Veröffentlichung auch dieses Teils, glaubte jedoch, sie nicht ohne vorherige Umanderung einiger Partien pornehmen zu können. Jedenfalls bestimmte er diese im Manuskript gedruckten vierzig Exemplare des vierten Ceils als Geschenk für "folde, die sich um ihn verdient machten". Nur sieben Eremplare hat er Gelegenheit gehabt unter diesem Besichtspunkt gu verschenken - so einsam, so unverstanden war er damals.

Schon am Anfang dieser Entstehungsgeschichte führte ich die Gründe an, die meinen Bruder veranlaßten, einen Perser die Idealgestalt seines königlichen Philosophen verkörpern zu lassen; warum es aber gerade Zarathustra sein muß, dem er seine neue Lehre in den Mund legt, das sagt er uns in folgenden Worten: "Man hat mich nicht gesragt, man hätte mich fragen sollen, was gerade in meinem Munde, im Munde des ersten Immoralisten, der Name Zarathustra bedeutet: denn was die ungeheure Einzigkeit jenes Persers in der Geschichte ausmacht, ist gerade dazu das Gegenteil. Zarathustra hat zuerst im Kamps des Guten und des Bösen das

eigentliche Rad im Getriebe der Dinge gesehn, - bie Abersekung der Moral ins Metaphysische, als Kraft, Ursache, 3weck an fich, ift fein Werk. Aber diese Frage mare im Grunde bereits die Antwort. Barathuftra ichuf diefen verhängnisvollsten Irrtum, die Moral: folglich muß er auch ber erste fein, der ihn erkennt. Nicht nur, daß er hier länger und mehr Erfahrung hat als sonst ein Denker - die gange Geschichte ist ja die Experimental-Widerlegung vom Sat ber sogenannten ,sittlichen Weltordnung' -: das Wichtigere ist, Barathuftra ist mahrhaftiger als sonst ein Denker. Seine Cehre, und sie allein, hat die Wahrhaftigkeit als oberste Tugend - das heißt den Gegensatz gur Seigheit des "Idealisten", der vor der Realität die flucht ergreift; Jarathustra hat mehr Capferkeit im Leibe als alle Denker gufammengenommen. Wahrheit reden und gut mit Pfeilen Schießen, das ist die persische Tugend. - Derfteht man mich? . . . Die Selbstüberwindung der Moral aus Wahrhaftigkeit, die Selbstüberwindung des Moralisten in seinen Begensat - in mich - bas bedeutet in meinem Munde ber Name Zarathustra."

Niehsche=Archiv Weimar, August 1913.

Elisabeth Sörster-Nietssche



## Inhalt.

#### Erster Teil.

| Zarathustras Vorrede.                    |   | Seite |
|------------------------------------------|---|-------|
| Dom Abermenschen und vom letten Menschen |   | 9     |
| Die Reden Zarathustras.                  |   |       |
| Don den drei Verwandlungen               |   | 33    |
| Don den Cehrstühlen der Tugend           |   | 37    |
| Don den hinterweltlern                   |   | 41    |
| Don den Verächtern des Leibes            | ÷ | 46    |
| Don den Freuden= und Ceidenschaften      |   | 49    |
| Dom bleichen Derbrecher                  |   | 52    |
| Dom Cefen und Schreiben                  |   | 56    |
| Dom Baum am Berge                        |   | 59    |
| Don den Predigern des Codes              |   | 63    |
| Dom Krieg und Kriegsvolke                |   | 66    |
| Dom neuen Gögen                          |   | 69    |
| Don den fliegen des Marktes              |   | 73    |
| Don der Keuschheit                       |   | 78    |
| Dom Freunde                              |   | 80    |
| Don tausend und Einem Ziele              |   | 84    |
| Don der Nächstenliebe                    |   | 88    |
| vom Wege des Schaffenden                 |   | 91    |
| Don alten und jungen Weiblein            |   | 95    |
| Dom Big der Natter                       |   | 99    |

| Von Kind und Che     |      |     |     |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   | Beite<br>102 |
|----------------------|------|-----|-----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| Dom freien Tode .    |      |     |     |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |              |
| Von der schenkenden  |      |     |     |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |              |
| oon ver jufenkenven  | Œ H  | gei | llu | •  | •  | •   | • | • | • | • | • | • | • | 109          |
| 4                    |      |     |     |    | -  |     |   |   |   |   |   |   |   |              |
|                      | 3w   | eit | er  | 1  | Te | il. |   |   |   |   |   |   |   |              |
| Das Kind mit dem S   | Spie | gel |     |    | ,  |     |   |   | ٠ |   |   |   |   | 119          |
| Auf den glückseligen | In   | eli | 1   |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 123          |
| Don den Mitleidigen  |      |     |     |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 127          |
| Don den Prieftern    |      |     |     |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 131          |
| Don den Tugendhaft   | en   |     |     |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 135          |
| Dom Gesindel         |      |     |     | į. |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 140          |
| Don den Taranteln .  |      |     |     |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 144          |
| Don den berühmten    |      |     |     |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 149          |
| Das Nachtlied        |      |     |     |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 153          |
| Das Canzlied         |      |     |     |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 156          |
| Das Grablied         |      |     |     |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 160          |
| Don der Selbstüherm  |      |     |     |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 165          |
| Don den Erhabenen .  |      |     | •   |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 170          |
| Dom Cande der Bild   |      |     |     |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 174          |
| Don der unbefleckten |      |     |     |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 178          |
| Don den Gelehrten    |      |     |     |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 183          |
| Don den Dichtern     |      |     |     |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 186          |
| Don großen Ereigniss |      |     |     |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 191          |
| Der Wahrsager        |      |     |     |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 197          |
| Don der Erlösung     |      |     |     |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 203          |
| Don der Menschenklu  |      |     |     |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |              |
| Die stillste Stunde  |      |     |     |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |              |
|                      |      |     |     |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |              |

anticolombos entre contra contra contra contra 2 interes entre contra co

в трим в трим

### Dritter Teil.

|                                                 | Sette |
|-------------------------------------------------|-------|
| Der Wanderer                                    | 223   |
| Dom Gesicht und Rätsel                          | 228   |
| Don der Seligkeit wider Willen                  | 235   |
| Dor Sonnenaufgang                               | 240   |
| Don der verkleinernden Tugend                   | 245   |
| Auf dem Ölberge                                 | 253   |
| Dom Vorübergehen                                | 258   |
| Don den Abtrunnigen                             | 263   |
| Die heimkehr                                    | 269   |
| Don den drei Bösen                              | 274   |
| Dom Geist der Schwere                           | 281   |
| Don alten und neuen Tafeln                      | 287   |
| Der Genesende                                   | 314   |
| Don der großen Sehnsucht                        | 324   |
| Das andere Tanzlied                             | 328   |
| Die sieben Siegel (Oder: Das Ja- und Amen-Lied) | 334   |
|                                                 |       |
| Mindon on S. Johan Will                         |       |
| Vierter und letzter Teil.                       |       |
| Das Honigopfer                                  | 343   |
| Der Notschrei                                   | 349   |
| Gespräch mit den Königen                        | 355   |
| Der Blutegel                                    | 361   |
| Der Zauberer                                    | 366   |
| Außer Dienst                                    | 375   |
| Der hählichste Mensch                           | 382   |
| Der freiwillige Bettler                         | 389   |
| Der Schatten                                    | 395   |
|                                                 |       |

| Mitta | gs        |     |    |    |    |    |    |    |    | į. |   |  |    | Sette<br>400 |
|-------|-----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|--|----|--------------|
|       | egrüßu    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |              |
|       | lbendm    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |              |
|       | höheren   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |              |
| Das £ | ied der   | Sc  | hu | e: | rm | ut |    |    |    |    |   |  |    | 431          |
| Don 8 | er Wis    | jen | ſψ | a  | t  |    |    |    |    |    |   |  |    | 438          |
| Unter | Töchte    | rn  | δe | r  | w  | üſ | te |    |    |    |   |  |    | 442          |
|       | rwecku    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |              |
|       | Efelsfeft |     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |              |
| Das t | runkne    | Σi  | eð |    |    |    | ٠  | ı, | ı, |    | ٠ |  | į. | 461          |
|       | seichen . |     |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |    |              |

entre entre entre entre entre entre entre entre entre de entre en

# Also sprach Zarathustra

Erster Teil



Zarathustras Vorrede



Als Zarathustra dreißig Jahre alt war, verließ er seine Heimat und den See seiner Heimat und ging in das Gedirge. Hier genoß er seines Geistes und seiner Einsamkeit und wurde dessen zehn Jahre nicht müde. Endlich aber verwandelte sich sein Herz, — und eines Morgens stand er mit der Morgenröte auf, trat vor die Sonne hin und sprach zu ihr also:

"Du großes Gestirn! Was ware bein Glück, wenn

bu nicht die hattest, welchen du leuchtest!

Jehn Jahre kamst du hier herauf zu meiner höhle: du würdest deines Lichtes und dieses Weges satt geworden sein, ohne mich, meinen Adler und meine Schlange.

Aber wir warteten deiner an jedem Morgen, nahmen

dir deinen überfluß ab und segneten dich dafür.

Siehe! Ich bin meiner Weisheit überdrussig, wie die Biene, die des Honigs zu viel gesammelt hat, ich

bedarf der hande, die sich ausstrecken.

Ich möchte verschenken und austeilen, bis die Weisen unter den Menschen wieder einmal ihrer Corbeit und die Armen wieder einmal ihres Reichtums froh geworden sind.

Dazu muß ich in die Ciefe steigen: wie du des Abends tust, wenn du hinter das Meer gehst und noch der Unterwelt Licht bringst, du überreiches Gestirn!

3h muß, gleich dir, untergehen, wie die Men-

ichen es nennen, zu denen ich hinab will.

So segne mich denn, du ruhiges Auge, das ohne

Neid auch ein allzugroßes Glück sehen kann!

Segne den Becher, welcher übersließen will, daß das Wasser golden aus ihm sließe und überallhin den Abglanz deiner Wonne trage!

Siehe! Dieser Becher will wieder leer werden, und

Zarathustra will wieder Mensch werden."

- Also begann Zarathustras Untergang.

• • •

Jarathustra stieg allein das Gebirge abwärts und niemand begegnete ihm. Als er aber in die Wälder kam, stand auf einmal ein Greis vor ihm, der seine heilige hütte verlassen hatte, um Wurzeln im Walde zu suchen. Und also sprach der Greis zu Jarathustra:

"Nicht fremd ist mir dieser Wanderer: por manchem Jahre ging er hier porbei. Zarathustra bieß er; aber

er hat sich verwandelt.

Damals trugst du beine Asche zu Berge: willst du heute dein Seuer in die Täler tragen? Fürchtest du nicht des Brandstifters Strafen?

Ja, ich erkenne Zarathustra. Rein ist seine Auge, und an seinem Munde birgt sich kein Ekel. Geht er nicht daber wie ein Tänzer?

Verwandelt ist Zarathustra, zum Kind ward Zarathustra, ein Erwachter ist Zarathustra: was willst du nun bei den Schlafenden?

Wie im Meere lebtest du in der Einsamkeit, und das Meer trug dich. Wehe, du willst ans Cand steigen? Wehe, du willst deinen Leib wieder selber schleppen?" Zarathustra antwortete: "Ich liebe die Menschen."

"Warum", sagte der Heilige, "ging ich doch in den Wald und die Einöde? War es nicht, weil ich die Menschen allzusehr liebte?

Jent liebe ich Gott: die Menschen liebe ich nicht. Der Mensch ist mir eine zu unvollkommene Sache. Liebe zum Menschen würde mich umbringen."

Zarathustra antwortete: "Was sprach ich von Liebe!

Ich bringe den Menschen ein Geschenk."
"Gib ihnen nichts", sagte der Heilige. "Mimm ihnen lieber etwas ab und trage es mit ihnen — das wird ihnen am wohlsten tun: wenn es dir nur wohltut!

Und willst du ihnen geben, so gib nicht mehr als

ein Almosen, und laft sie noch darum betteln!"

"Nein", antwortete Zarathustra, "ich gebe kein Al-

mosen. Dazu bin ich nicht arm genug.

Der heilige lachte über Zarathustra und sprach alfo: "So fieh zu, daß fie beine Schätze annehmen! Sie find miktrauisch gegen die Einsiedler und glauben nicht. daß wir kommen, um zu schenken.

Unfre Schritte klingen ihnen zu einsam durch die Gassen. Und wie wenn sie nachts in ihren Betten einen Mann gehen hören, lange bevor die Sonne aufsteht, so fragen sie sich wohl; wohin will der Dieb?

Gehe nicht zu den Menschen und bleibe im Walde! Gehe lieber noch zu den Tieren! Warum willst du nicht sein wie ich, - ein Bar unter Baren, ein Dogel unter Dögeln?"

"Und was macht der Heilige im Walde?" fragte

Zarathustra.

Der heilige antwortete: "Ich mache Lieder und singe sie, und wenn ich Lieder mache, lache, weine und brumme ich: also lobe ich Gott.

Mit Singen, Weinen, Cachen und Brummen lobe ich den Gott, der mein Gott ist. Doch was bringst du

uns jum Geschenke?"

Als Zarathustra diese Worte gehört hatte, grußte er den Heiligen und sprach: "Was hatte ich euch zu geben! Aber lagt mich ichnell davon, daß ich euch nichts nehme!" - Und so trennten sie sich voneinander, der Greis und der Mann, lachend, gleichwie zwei Knaben lachen.

Als Zarathustra aber allein war, sprach er also zu seinem herzen: Sollte es denn möglich sein! Dieser alte heilige hat in seinem Walde noch nichts davon

gehört, daß Gott tot ist!"

3.

Als Zarathustra in die nächste Stadt kam, die an den Wäldern liegt, fand er daselbst viel Dolk versammelt auf dem Markte: denn es war verheiften worden, daß man einen Seiltänger sehen solle. Und Zarathustra sprach also zum Dolke:

Ich lehre euch den Abermenschen. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. Was habt ihr

getan, ihn zu überwinden?

Alle Wesen bisher schufen etwas über sich hinaus: und ihr wollt die Ebbe dieser großen Flut sein und lieber noch zum Tiere zurückgehn, als den Menschen überwinden?

Was ist der Affe für den Menschen? Ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham. Und ebendas soll der Mensch für den Übermenschen sein: ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham.

Ihr habt den Weg vom Wurme zum Menschen gemacht, und vieles ist in euch noch Wurm. Einst wart ihr Affen, und auch jetzt noch ist der Mensch

mehr Affe, als irgend ein Affe.

Wer aber der Weiseste von euch ist, der ist auch nur ein Zwiespalt und Zwitter von Pflanze und von Gespenst. Aber heiße ich euch zu Gespenstern oder Pflanzen werden?

Seht, ich lehre euch den Abermenschen!

Der Abermensch ist der Sinn der Erde. Guer Wille sage: der Abermensch sei der Sinn der Erde!

Ich beschwöre euch, meine Brüder, bleibt der Erde treu und glaubt denen nicht, welche euch von überirdischen Hoffnungen reden! Giftmischer sind es, ob sie es wissen oder nicht.

Derächter des Cebens sind es, Absterbende und selber Vergiftete, deren die Erde mude ist: so mögen

ste dahinfahren!

Einst war der Frevel an Gott der größte Frevel,

aber Gott starb, und damit starben auch diese Frevelhaften. An der Erde zu freveln, ist jest das Furchtbarste, und die Eingeweide des Unerforschlichen höher zu achten, als den Sinn der Erde!

Einst blickte die Seele verächtlich auf den Leib: und damals war diese Derachtung das Höchste: — sie wollte ihn mager, gräßlich, verhungert. So dachte sie

ibm und ber Erde zu entschlüpfen.

O diese Seele war selber noch mager, gräßlich und verhungert: und Grausamkeit war die Wollust dieser Seele!

Aber auch ihr noch, meine Brüder, sprecht mir: was kündet euer Leib von eurer Seele? Ist eure Seele nicht Armut und Schmutz und ein erbärmliches Bestagen?

Wahrlich, ein schmutziger Strom ist der Mensch. Man muß schon ein Meer sein, um einen schmutzigen Strom aufnehmen zu können, ohne unrein zu werden.

Seht, ich lehre euch den Übermenschen: der ist dies Meer, in ihm kann eure große Verachtung untergehn.

Was ist das Größte, das ihr erleben könnt? Das ist die Stunde der großen Verachtung. Die Stunde, in der euch auch euer Glück zum Ekel wird und ebenso eure Vernunft und eure Tugend.

Die Stunde, wo ihr sagt: "Was liegt an meinem Glücke! Es ist Armut und Schmutz und ein erbärmliches Behagen. Aber mein Glück sollte das Dasein selber rechtsertigen!"

Die Stunde, wo ihr sagt: "Was liegt an meiner

Dernunft! Begehrt sie nach Wissen wie der Löwe nach seiner Nahrung? Sie ist Armut und Schmutz und ein erbärmliches Behagen!"

Die Stunde, wo ihr sagt: "Was liegt an meiner Cugend! Noch hat sie mich nicht rasen gemacht. Wie müde bin ich meines Guten und meines Bösen! Alles das ift Armut und Schmutz und ein erbärmliches Behagen!"

Die Stunde, wo ihr sagt: "Was liegt an meiner

Gerechtigkeit! Ich sehe nicht, daß ich Glut und Kohle wäre. Aber der Gerechte ist Glut und Kohle!"
Die Stunde, wo ihr sagt: "Was liegt an meinem Mitleiden! Ist nicht Mitleid das Kreuz, an das der genagelt wird, der die Menschen liebt? Aber mein Mitleiden ist keine Kreuzigung."

Spracht ihr fcon so? Schriet ihr schon so? Ach, daß ich euch schon so schreien gehört hatte!

Nicht eure Sunde - eure Genügsamkeit schreit gen himmel, euer Geig felbst in eurer Sunde schreit gen himmel!

Wo ist doch der Blig, der euch mit seiner Junge lecke? Wo ist der Wahnsinn, mit dem ihr geimpft

werden müßtet?

Seht, ich lehre euch den übermenschen: der ist dieser

Blitz, der ist dieser Wahnsinn! -

Als Zarathustra so gesprochen hatte, schrie einer aus dem Volke: "Wir hörten nun genug von dem Seiltänger; nun last uns ihn auch sehen!" Und alles Volk lachte über Zarathustra. Der Seiltänzer aber, welcher glaubte, daß das Wort ihm galte, machte sich an sein Werk.

Zarathustra aber sahe das Volk an und wunderte sich. Dann sprach er also:

Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Cier und übermensch, — ein Seil über einem Abgrunde.

Ein gefährliches hinüber, ein gefährliches Auf-dem-Wege, ein gefährliches Zurüchblicken, ein gefährliches Schaubern und Stehenbleiben.

Was groß ist am Menschen, das ist, daß er eine Brücke und kein Zweck ist: was geliebt werden kann am Menschen, das ist, daß er ein Übergang und ein Untergang ist.

Ich liebe Die, welche nicht zu leben wissen, es sei denn als Untergehende, denn es sind die hinüber-

gehenden.

3ch liebe die großen Verachtenden, weil fie die großen Verehrenden find und Pfeile der Sehnsucht

nach dem andern Ufer.

Ich liebe Die, welche nicht erst hinter ben Sternen einen Grund suchen, unterzugehen und Opfer zu sein: sondern die sich der Erde opfern, daß die Erde einst bes Abermenschen werde.

Ich liebe Den, welcher lebt, damit er erkenne, und welcher erkennen will, damit einst der Abermensch

lebe. Und so will er seinen Untergang.

Ich liebe Den, welcher arbeitet und erfindet, daß er dem Abermenschen das haus baue und zu ihm Erde, Cier und Pflanze vorbereite: denn so will er seinen Untergang.

Ich liebe Den, welcher seine Tugend liebt: denn Tugend ist Wille zum Untergang und ein Pfeil der Sehnsucht.

Ich liebe Den, welcher nicht einen Tropfen Geist für sich zurückbehält, sondern gang der Geist seiner Tugend sein will: so schreitet er als Geist über die Brücke.

Ich liebe Den, welcher aus seiner Tugend seinen hang und sein Verhängnis macht: so will er um seiner Tugend willen noch leben und nicht mehr leben.

Ich liebe Den, welcher nicht zu viele Tugenden haben will. Eine Tugend ist mehr Tugend als zwei, weil sie mehr Knoten ist, an den sich das Verhängnis hängt.

Ich liebe Den, dessen Seele sich verschwendet. der

nicht Dank haben will und nicht zurüchgibt: denn er schenkt immer und will sich nicht bewahren.

Ich liebe Den, welcher sich schämt, wenn der Würfel zu seinem Glücke fällt, und der dann fragt: bin ich denn ein falscher Spieler? — denn er will zugrunde gehen.

Ich liebe Den, welcher golone Worte seinen Caten voraus wirft und immer noch mehr hält, als er ver-

spricht: denn er will seinen Untergang.

Ich liebe Den, welcher die Jukunftigen rechtfertigt und die Dergangenen erlöst: denn er will an den Gegen-

wärtigen zugrunde geben.

Ich liebe Den, welcher seinen Gott züchtigt, weil er seinen Gott liebt: denn er muß am Jorne seines Gottes zugrunde geben.

Ich liebe Den, dessen Seele tief ist auch in der Derwundung, und der an einem kleinen Erlebnisse gugrunde gehen kann: so geht er gerne über die Brücke.

Ich liebe Den, dessen Seele übervoll ist, so daß er sich selber vergist, und alle Dinge in ihm sind: so

werden alle Dinge sein Untergang.

Ich liebe Den, der freien Geistes und freien herzens ist: so ist sein Kopf nur das Eingeweide seines Herzens,

sein herz aber treibt ihn zum Untergang.

Ich liebe alle Die, welche wie schwere Tropfen find, einzeln fallend aus der dunklen Wolke, die über ben Menschen hängt: sie verkündigen, daß der Blig kommt, und gehn als Verkündiger zugrunde.

Seht, ich bin ein Verkündiger des Bliges, und ein schwerer Tropfen aus der Wolke: diefer Blig aber

beift übermenich.

5.

Als Zarathustra diese Worte gesprochen hatte, sabe er wieder das Dolk an und schwieg. "Da stehen sie, sprach er zu seinem Herzen, da lachen sie: sie verstehen mich nicht, ich bin nicht der Mund für diese Ohren.

Muß man ihnen erst die Ohren zerschlagen, daß

fie lernen, mit den Augen hören? Muß man raffeln gleich Pauken und Bufpredigern? Ober glauben fie

nur dem Stammelnden?

Sie haben etwas, worauf sie stolz sind. Wie nennen fie es doch, was sie stolz macht? Bildung nennen sie's, es zeichnet sie aus vor den Ziegenhirten.

Drum hören sie ungern von sich das Wort "Derachtung'. So will ich denn zu ihrem Stolze reben.

So will ich ihnen vom Derächtlichsten sprechen: das aber ist der letzte Mensch."

Und also sprach Zarathustra zum Dolke: Es ist an der Zeit, daß der Mensch sich sein Ziel stecke. Es ist an der Zeit, daß der Mensch den Keim seiner höcksten Hossnung pflanze.

Noch ist sein Boden dazu reich genug. Aber dieser Boden wird einst arm und zahm sein, und kein hoher Baum wird mehr aus ihm wachsen können.
Wehe! Es kommt die Zeit, wo der Mensch nicht

mehr den Pfeil seiner Sehnsucht über den Menschen hinaus wirft, und die Sehne seines Bogens verlernt hat, 3u schwirren!

Ich sage euch: man muß noch Chaos in sich

haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Ich sage euch: ihr habt noch Chaos in euch. Wehe! Es kommt die Zeit, wo der Mensch keinen Stern mehr gebären wird. Wehe! Es kommt die Zeit des verächtlichsten Menschen, der sich selber nicht mehr perachten kann.

Seht! Ich zeige euch den letzten Menschen.

"Was ist Liebe? Was ist Schöpfung? Was ist Sehnsucht? Was ist Stern?" — so fragt der letzte Mensch und blingelt.

Die Erde ist dann klein geworden, und auf ihr hüpft der letzte Mensch, der alles klein macht. Sein Geschlecht ist unaustilgbar wie der Erdssoh; der letzte Mensch lebt am längsten.

"Wir haben das Glück erfunden" — sagen die

letten Menschen und blingeln.

Sie haben die Gegenden verlassen, wo es hart war zu leben: denn man braucht Wärme. Man liebt noch den Nachbar und reibt sich an ihm: denn man braucht Wärme.

Krank-werden und Mißtrauen-haben gilt ihnen sündhaft: man geht achtsam einher. Ein Cor, der noch

über Steine oder Menschen stolpert!

Ein wenig Gift ab und zu: das macht angenehme Träume. Und viel Gift zuletzt, zu einem angenehmen Sterben.

Man arbeitet noch, denn Arbeit ist eine Unterhaltung. Aber man sorgt, daß die Unterhaltung nicht angreise.

Man wird nicht mehr arm und reich: beides ist zu beschwerlich. Wer will noch regieren? Wer noch

gehorchen? Beides ist zu beschwerlich.

Kein hirt und eine herde! Jeder will das gleiche, Jeder ist gleich: wer anders fühlt, geht freiwillig ins Irrenbaus.

"Chemals war alle Welt irre" — sagen die Seinsten

und blinzeln.

Man ist klug und weiß alles, was geschehen ist: so hat man kein Ende zu spotten. Man zankt sich noch, aber man versöhnt sich bald — sonst verdirbt es ben Magen.

Man hat sein Custeden für den Tag und sein Custeden für die Nacht: aber man ehrt die Gesundheit.

"Wir haben das Glück erfunden" — sagen die letzten Menschen und blinzeln. — Und hier endete die erste Rede Zarathustras, welche man auch "die Vorrede" heißt: denn an dieser Stelle unterbrach ihn das Geschrei und die Lust der Menge. "Gib uns diesen letzten Menschen, oh Zarathustra, — so riesen sie — mache uns zu diesen letzten Menschen! So schenken wir dir den übermenschen!" Und alles Volk jubelte und schnalzte mit der Zunge. Zarathustra aber wurde traurig und sagte zu seinem herzen:

"Sie verstehen mich nicht: ich bin nicht der Mund

für diese Ohren.

Ju lange wohl lebte ich im Gebirge, zu viel horchte ich auf Bache und Baume: nun rede ich ihnen gleich ben Siegenhirten.

Unbewegt ist meine Seele und hell wie das Gebirge am Dormittag. Aber sie meinen, ich sei kalt

und ein Spötter in furchtbaren Späßen.

Und nun blicken sie mich an und lachen: und indem sie lachen, hassen sie mich noch. Es ist Eis in ihrem Lachen."

6.

Da aber geschah etwas, das seden Mund stumm und sedes Auge starr machte. Inzwischen nämlich hatte der Seiltänzer sein Werk begonnen: er war aus einer kleinen Tür hinausgetreten und ging über das Seil, welches zwischen zwei Türmen gespannt war, also, daß es über dem Markte und dem Volke hing. Als er eben in der Mitte seines Weges war, öffnete sich die kleine Tür noch einmal, und ein bunter Gesell, einem Posserreißer gleich, sprang heraus und ging mit schnellen Schritten dem Ersten nach. "Vorwärts, Cahmfuß, rief seine fürchterliche Stimme, vorwärts Saultier, Schleichhändler, Bleichgesicht! Daß ich dich nicht mit meiner Ferse kigle! Was treibst du hier zwischen Türmen? In den Turm gehörst du, einsperren sollte man dich, einem Bessern, als du bist, sperrst du die freie Bahn!" — Und mit jedem Worte kam er ihm näher und näher: als er aber nur noch einen Schritt hinter ihm war, da geschah das Erschreckliche, das jeden Mund stumm und jedes Auge starr machte: - er stieß ein Geschrei aus wie ein Teufel und sprang über den hinweg, der ihm im Wege war. Dieser aber, als er so seinen Nebenbuhler siegen sah, verlor dabei den Kopf und das Seil; er warf seine Stange weg und schoß schneller als diese, wie ein Wirbel von Armen und Beinen, in die Tiefe. Der Markt und das Volk glich dem Meere, wenn der Sturm hineinfährt: Alles floh auseinander und übereinander, und am meisten dort, wo der Körper niederschlagen mußte.

Zarathustra aber blieb stehen, und gerade neben ihn siel der Körper hin, übel zugerichtet und zerbrochen, aber noch nicht tot. Nach einer Weile kam dem Zerschmetterten das Bewußtsein zurück, und er sah Zarathustra neben sich knieen. "Was machst du da? sagte er endlich, ich wußte es lange, daß mir der Teusel ein Bein stellen werde. Nun schleppt er mich zur hölle:

willst du's ihm wehren?"

"Bei meiner Ehre, Freund, antwortete Zarathustra, das gibt es alles nicht, wovon du sprichst: es gibt

keinen Ceufel und keine Hölle. Deine Seele wird noch schneller tot sein als dein Ceib: fürchte nun

nichts mehr!"

Der Mann blickte mißtraussch auf. "Wenn du die Wahrheit sprichst, sagte er dann, so verliere ich nichts, wenn ich das Leben verliere. Ich bin nicht viel mehr als ein Cier, das man tanzen gelehrt hat, durch Schläge und schmale Bissen."

"Micht doch, sprach Zarathustra; du hast aus der Gefahr deinen Beruf gemacht, daran ist nichts zu verachten. Nun gehst du an deinem Beruf zugrunde: dafür will ich dich mit meinen händen begraben."

Als Jarathustra dies gesagt hatte, antwortete der Sterbende nicht mehr; aber er bewegte die hand, wie als ob er die hand Jarathustras zum Danke suche.—

7.

Inzwischen kam der Abend, und der Markt barg sich in Dunkelheit: da verlief sich das Volk, denn selbst Neugierde und Schrecken werden müde. Jarathustra aber saß neben dem Coten auf der Erde und war in Gedanken versunken: so vergaß er die Zeit. Endlich aber wurde es Nacht, und ein kalter Wind blies über den Einsamen. Da erhob sich Jarathustra und sagte zu seinem herzen:

"Wahrlich, einen schönen Sischfang tat heute Zarathustra! Keinen Menschen sing er, wohl aber einen

Ceichnam.

Unheimlich ist das menschliche Dasein und immer noch ohne Sinn: ein Possenreißer kann ihm zum Verhängnis werden.

Ich will die Menschen den Sinn ihres Seins lehren: welcher ist der Ubermensch, der Blig aus der dunklen

Wolke Mensch.

Aber noch bin ich ihnen ferne, und mein Sinn redet nicht zu ihren Sinnen. Eine Mitte bin ich noch den Menschen zwischen einem Narren und einem Leichnam.

Dunkel ist die Nacht, dunkel sind die Wege Zarathustras. Komm, du kalter und steifer Gefährte! Ich trage dich dorthin, wo ich dich mit meinen händen

begrabe."

8.

Als Zarathustra dies zu seinem herzen gesagt hatte, sud er den Ceichnam auf seinen Rücken und machte sich auf den Weg. Und noch nicht war er hundert Schritte gegangen, da schlich ein Mensch an ihn heran und stüsterte ihm ins Ohr — und siehe! Der, welcher redete, war der Possenreißer vom Turme. "Geh weg von dieser Stadt, oh Zarathustra, sprach er; es hassen dich hier zu viele. Es hassen dich die Guten und Gerechten, und sie nennen dich ihren zeind und Derächter; es hassen dich die Gläubigen des rechten Glaubens, und sie nennen dich die Gesahr der Menge. Dein Glück war es, daß man über dich sachte: und wahrlich, du redetest gleich einem Possenreißer. Dein

Glick war es, daß du dich dem toten hunde geselltest; als du dich so erniedrigtest, hast du dich selber für heute errettet. Geh aber sort aus dieser Stadt oder morgen springe ich über dich hinweg, ein Lebendiger über einen Toten." Und als er dies gesagt hatte, verschwand der Mensch; Jarathustra aber ging weiter durch die dunklen Gassen.

Am Tore der Stadt begegneten ihm die Totensgräber: sie leuchteten ihm mit der Jackel ins Gesicht, erkannten Zarathustra und spotteten sehr über ihn. "Zarathustra trägt den toten hund davon: brav, daß Zarathustra zum Totengräber wurde! Denn unsere hände sind zu reinlich für diesen Braten. Will Zarathustra wohl dem Teusel seinen Bissen stehlen? Nun wohlan! Und gut Glück zur Mahlzeit! Wenn nur nicht der Teusel ein besserer Dieb ist, als Zarathustra! — er stiehlt sie beide, er frißt sie beide!" Und sie lachten miteinander und steckten die Köpse zusammen.

Zarathustra sagte dazu kein Wort und ging seines Weges. Als er zwei Stunden gegangen war, an Wäldern und Sümpfen vorbei, da hatte er zuviel das hungrige Geheul der Wölfe gehört, und ihm selber kam der hunger. So blieb er an einem einsamen hause stehn,

in dem ein Licht brannte.

"Der hunger überfällt mich, sagte Zarathustra, wie ein Räuber. In Wäldern und Sümpfen überfällt mich

mein hunger, und in tiefer Nacht.

Wunderliche Caunen hat mein hunger. Oft kommt er mir erst nach der Mahlzeit, und heute kam er den ganzen Tag nicht: wo weilte er doch?"

Und damit schlug Zarathustra an das Cor des Hauses. Ein alter Mann erschien; er trug das Licht und fragte: "Wer kommt zu mir und zu meinem schlimmen Schlafe?"

"Ein Cebendiger und ein Toter, sagte Zarathustra. Gebt mir zu effen und zu trinken, ich vergaß es am Tage. Der, welcher den hungrigen speiset, erquickt seine eigene Seele: so spricht die Weisheit."

Der Alte ging fort, kam aber gleich guruck und bot Zarathustra Brot und Wein. "Eine bose Gegend ist's für hungernde, sagte er; darum wohne ich hier. Tier und Mensch kommen zu mir, dem Einsiedler. Aber beine auch beinen Gefährten effen und trinken, er ist müder als du." Zarathustra antwortete: "Tot ist mein Gefährte, ich werde ihn schwerlich dazu überreden." "Das geht mich nichts an, sagte der Alte murrisch; wer an meinem hause anklopft, muß auch nehmen, was ich ihm biete. Est und gehabt euch wohl!" -

Darauf ging Zarathustra wieder zwei Stunden und pertraute dem Wege und dem Lichte der Sterne: denn er war ein gewohnter Nachtganger und liebte es, allem Schlafenden ins Gesicht zu sehn. Als aber der Morgen graute, fand sich Zarathustra in einem tiefen Walde, und kein Weg zeigte sich ihm mehr. Da legte er den Toten in einen hohlen Baum sich zu häupten - benn er wollte ihn por den Wölfen schützen - und fic selber auf den Boden und das Moos. Und alsbald schlief er ein, muden Leibes, aber mit einer unbewegten Seele.

Cange schlief Zarathustra, und nicht nur die Morgenröte ging über sein Antlitz, sondern auch der Vormittag. Endlich aber tat er sein Auge auf: verwundert sah Zarathustra in den Wald und die Stille, verwundert sah er in sich hinein. Dann erhob er sich schnell, wie ein Seefahrer, der mit einem Male Cand sieht, und jauchzte: denn er sah eine neue Wahrheit. Und also redete er dann zu seinem herzen:

"Ein Cicht ging mir auf: Gefährten brauche ich, und lebendige, — nicht tote Gefährten und Leichname,

die ich mit mir trage, wohin ich will.

Sondern lebendige Gefährten brauche ich, die mir folgen, weil sie sich selber folgen wollen — und dorthin, wohin ich will.

Ein Licht ging mir auf: nicht zum Volke rede Zarathustra, sondern zu Gefährten! Nicht soll Zarathustra

einer Berde Birt und hund werden!

Diele wegzulocken von der Herde — dazu kam ich. Zürnen soll mir Volk und Herde: Räuber will Zarathustra den Hirten heißen.

hirten sage ich, aber sie nennen sich die Guten und Gerechten. Hirten sage ich: aber sie nennen sich

die Gläubigen des rechten Glaubens.

Siehe die Guten und Gerechten! Wen hassen sie am meisten? Den, der zerbricht ihre Taseln der Werte, den Brecher, den Verbrecher: — das aber ist der Schaffende.

Siehe die Gläubigen aller Glauben! Wen haffen fie

am meisten? Den, der zerbricht ihre Cafeln der Werte, den Brecher, den Verbrecher: — das aber ist der Schaffende.

Gefährten sucht der Schaffende und nicht Leichname, und auch nicht herden und Gläubige. Die Mitschaffenden sucht der Schaffende, die, welche neue Werte auf

neue Tafeln schreiben.

Gefährten sucht der Schaffende, und Miterntende: denn alles steht bei ihm reif zur Ernte. Aber ihm sehlen die hundert Sicheln: so rauft er Ähren aus und ist ärgerlich.

Gefährten sucht der Schaffende, und solche, die ihre Sicheln zu wegen wissen. Dernichter wird man sie heißen und Derächter des Guten und Bösen. Aber die Erntenden sind es und die Seiernden.

Mitschaffende sucht Zarathustra, Miterntende und Mitseiernde sucht Zarathustra: was hat er mit Herden und hirten und Leichnamen zu schaffen!

Und du, mein erster Gefährte, gehab dich wohl! Gut begrub ich dich in deinem hohlen Baume, gut

barg ich dich vor den Wölfen.

Aber ich scheide von dir, die Zeit ist um. Zwischen Morgenröte und Morgenröte kam mir eine neue Wahrheit.

Nicht hirt soll ich sein, nicht Totengräber. Nicht reden einmal will ich wieder mit dem Volke: 3um

letzten Male sprach ich zu einem Coten.

Den Schaffenden, den Erntenden, den Feiernden will ich mich zugesellen: den Regenbogen will ich thnen zeigen und alle die Creppen des Übermenschen. Den Einsiedlern werde ich mein Lied singen und ben Zweisiedlern; und wer noch Ohren hat für Unerhörtes, dem will ich sein herz schwer machen mit meinem Glücke.

Ju meinem Ziele will ich, ich gehe meinen Gang; über die Zögernden und Saumseligen werde ich hinwegspringen. Also sei mein Gang ihr Untergang!"

10.

Dies hatte Jarathustra zu seinem Herzen gesprochen, als die Sonne im Mittag stand: da blickte er fragend in die Höhe — denn er hörte über sich den scharfen Ruf eines Dogels. Und siehe! Ein Adler zog in weiten Kreisen durch die Luft, und an ihm hing eine Schlange, nicht einer Beute gleich, sondern einer Freundin: denn sie hielt sich um seinen hals geringelt.

"Es sind meine Ciere!" sagte Zarathustra und freute

sich von herzen.

"Das stolzeste Tier unter der Sonne und das klügste Tier unter der Sonne — sie sind ausgezogen auf Kundschaft.

Erkunden wollen sie, ob Zarathustra noch lebe.

Wahrlich, lebe ich noch?

Gefährlicher fand ich's unter Menschen als unter Tieren, gefährliche Wege geht Zarathustra. Mögen mich meine Tiere führen!"

Als Zarathustra dies gesagt hatte, gedachte er der Worte des Heisigen im Walde, seufzte und sprach also zu seinem Herzen: "Möchte ich klüger sein! Möchte ich klug von Grund aus sein, gleich meiner Schlange!

Aber Unmögliches bitte ich da: so bitte ich denn meinen Stolz, daß er immer mit meiner Klugheit gehe!

Und wenn mich einst meine Klugheit verläßt: — ach, sie liebt es, davonzusliegen! — möge mein Stolz dann noch mit meiner Torheit sliegen!" —

- Also begann Zarathustras Untergang.

Die Reden Zarathustras



## Von den drei Verwandlungen.

Drei Verwandlungen nenne ich euch des Gelstes: wie der Geist zum Kamele wird, und zum Löwen das Kamel, und zum Kinde zuleht der Löwe.

Dieles Schwere gibt es dem Geiste, dem starken, tragsamen Geiste, dem Chrfurcht innewohnt: nach dem Schweren und Schwersten verlangt seine Stärke.

Was ist schwer? so fragt der tragsame Geist, so kniet er nieder, dem Kamele gleich, und will gut beladen sein.

Was ist das Schwerste, ihr helden? so fragt der tragsame Geist, daß ich es auf mich nehme und meiner Stärke froh werde.

Ist es nicht das: sich erniedrigen, um seinem Hochmut wehe zu tun? Seine Torheit leuchten lassen, um seiner Weisheit zu spotten?

Oder ist es das: von unserer Sache scheiden, wenn sie ihren Sieg seiert? Auf hohe Berge steigen, um den Dersucher zu versuchen?

Oder ist es das: sich von Eicheln und Gras der Erkenntnis nähren und um der Wahrheit willen an der Seele Hunger seiden? Oder ist es das: krank sein und die Tröster heimschicken und mit Tauben Freundschaft schließen, die niemals hören, was du willst?

Oder ist es das: in schmuziges Wasser steigen, wenn es das Wasser der Wahrheit ist, und kalte Frösche und heiße Kröten nicht von sich weisen?

Oder ist es das: die lieben, die uns verachten, und dem Gespenste die Hand reichen, wenn es uns fürchten machen will?

Alles dies Schwerste nimmt der tragsame Geist auf sich: dem Kamele gleich, das beladen in die Wüste eilt, also eilt er in seine Wüste.

Aber in der einsamsten Wüste geschieht die zweite Berwandlung: zum Cöwen wird hier der Geist, Freiheit will er sich erbeuten und herr sein in seiner eignen Wüste.

Seinen letzten Herrn sucht er sich hier: feind will er ihm werden und seinem letzten Gotte, um Sieg will er mit dem großen Drachen ringen.

Welches ist der große Drache, den der Geist nicht mehr Herr und Gott heißen mag? "Du-sollst" heißt der große Drache. Aber der Geist des Löwen sagt "ich will".

"Du-sollst" liegt ihm am Wege, goldfunkelnd, ein Schuppentier, und auf jeder Schuppe glänzt golden "Du sollst!"

Tausendjährige Werte glänzen an diesen Schuppen, und also spricht der mächtigste aller Drachen: "aller Wert der Dinge — der glänzt an mir."

"Aller Wert ward schon geschaffen, und aller geschaffene Wert — das bin ich. Wahrlich, es soll kein "Ich will' mehr geben!" Also spricht der Drache.

Meine Brüder, wozu bedarf es des Cöwen im Geiste? Was genügt nicht das lastbare Tier, das entsfagt und ehrfürchtig ist?

Neue Werte schaffen — das vermag auch der Cowe noch nicht: aber Freiheit sich schaffen zu neuem Schaffen — das vermag die Macht des Cowen.

Freiheit sich schaffen und ein heiliges Nein auch vor der Pflicht: dazu, meine Brüder, bedarf es des Cöwen.

Recht sich nehmen zu neuen Werten — das ist das surchtbarste Nehmen für einen tragsamen und ehrstürchtigen Geist. Wahrlich, ein Rauben ist es ihm und eines raubenden Tieres Sache.

Als sein Heiligstes liebte er einst das "Du-sollst": nun muß er Wahn und Willkür auch noch im Heiligsten sinden, daß er sich Freiheit raube von seiner Liebe: des Löwen bedarf es zu diesem Raube.

Aber sagt, meine Brüder, was vermag noch das Kind, das auch der Löwe nicht vermochte? Was muß der raubende Löwe auch noch zum Kinde werden?

Unschuld ist das Kind und Dergessen, ein Neubeginnen, ein Spiel, ein aus sich rollendes Rad, eine erste Bewegung, ein heiliges Ja-sagen.

Ja, zum Spiele des Schaffens, meine Brüder, bedarf es eines heiligen Ja-fagens: seinen Willen will nun der Geist, seine Welt gewinnt sich der Weltverlorene. Drei Verwandlungen nannte ich euch des Geistes: wie der Geist zum Kamele ward, und zum Löwen das Kamel, und der Löwe zulezt zum Kinde. —

Also sprach Zarathustra. Und damals weilte er in der Stadt, welche genannt wird: Die bunte Kuh.

## Don den Cehrstühlen der Tugend.

Man rühmte Zarathustra einen Weisen, der gut vom Schlafe und von der Tugend zu reden wisse: sehr werde er geehrt und gelohnt dafür, und alle Jünglinge säßen vor seinem Cehrstuhse. Zu ihm ging Zarathustra, und mit allen Jünglingen saß er vor seinem Cehrstuhse. Und also sprach der Weise:

Ehre und Scham vor dem Schlafe! Das ist das Erste! Und allen aus dem Wege gehn, die schlecht

schlafen und nachts wachen!

Schamhaft ist noch der Dieb vor dem Schlafe: stets stiehlt er sich leise durch die Nacht. Schamlos aber ist der Wächter der Nacht, schamlos trägt er sein Horn.

Keine geringe Kunst ist schlafen: es tut schon not,

den ganzen Cag daraufhin zu wachen.

Zehnmal mußt du des Tages dich selber überwinden: das macht eine gute Müdigkeit und ist Mohn der Seele.

Zehnmal mußt du dich wieder mit dir selber versöhnen; denn Aberwindung ist Bitternis, und schlecht schläft der Unversöhnte. Zehn Wahrheiten mußt du des Cages sinden; sonst suchst du noch des Nachts nach Wahrheit, und deine Seele blieb hungrig.

Zehnmal mußt du lachen am Tage und heiter sein: sonst stört dich der Magen in der Nacht, dieser Vater

der Trübsal.

Wenige wissen das: aber man muß alle Tugenden haben, um gut zu schlafen. Werde ich falsch Zeugnis reden? Werde ich ehebrechen?

Werde ich mich gelüsten lassen meines Nächsten Magd? Das alles vertrüge sich schlecht mit gutem

Schlafe.

Und selbst wenn man alle Tugenden hat, muß man sich noch auf eins verstehen: selber die Tugenden zur rechten Zeit schlafen schicken.

Daß sie sich nicht miteinander ganken, die artigen

Weiblein! Und über dich, du Unglüchseliger!

Friede mit Gott und dem Nachbar: so will es der gute Schlaf. Und Friede auch noch mit des Nachbars Teufel! Sonst geht er bei dir des Nachts um.

Ehre der Obrigkeit und Gehorsam, und auch der krummen Obrigkeit! So will es der gute Schlaf. Was kann ich dafür, daß die Macht gerne auf krummen Beinen wandelt?

Der soll mir immer der beste hirt heißen, der sein Schaf auf die grunste Aue führt: so verträgt es sich

mit gutem Schlafe.

Diel Ehren will ich nicht, noch große Schätze: das entzündet die Milz. Aber schlecht schläft es sich ohne einen guten Namen und einen kleinen Schatz. Eine kleine Gesellschaft ist mir willkommener els eine böse: doch muß sie gehn und kommen zur rechten Zeit. So verträgt es sich mit gutem Schlase.

Sehr gefallen mir auch die Geistig-Armen: sie fördern ben Schlaf. Selig sind die, sonderlich wenn man

ihnen immer Recht gibt.

Also läuft der Tag dem Tugendsamen. Rommt nun die Nacht, so hüte ich mich wohl, den Schlaf zu rusen! Nicht will er gerusen sein, der Schlaf, der der Herr der Tugenden ist!

Sondern ich denke, was ich des Cages getan und gedacht. Wiederkäuend frage ich mich, geduldsom gleich einer Kuh: welches waren doch deine zehn

Überwindungen?

Und welches waren die zehn Versöhnungen und die zehn Wahrheiten und die zehn Gelächter, mit denen sich mein herz gütlich tat?

Solcherlei erwägend und gewiegt von vierzig Gedanken, überfällt mich auf einmal der Schlaf, der Un-

gerufene, der herr der Tugenden.

Der Schlaf klopft mir auf mein Auge: da wird es schwer. Der Schlaf berührt mir den Mund: da bleibt er offen.

Wahrlich, auf weichen Sohlen kommt er mir, der liebste der Diebe, und stiehst mir meine Gedanken:

dumm stehe ich da wie dieser Cehrstuhl.

Aber nicht lange mehr stehe ich dann: da liege

ich schon. -

Als Zarathustra den Weisen also sprechen hörte, lachte er bei sich im herzen: denn ihm war dabei ein

Licht aufgegangen. Und also sprach er zu seinem Bergen:

Ein Narr ist mir dieser Weise da mit seinen viergig Gedanken: aber ich glaube, daß er sich wohl auf

das Schlafen versteht.

Glücklich schon, wer in der Nähe dieses Weisen wohnt! Solch ein Schlaf steckt an, noch durch eine dicke Wand hindurch steckt er an.

Ein Zauber wohnt selbst in seinem Cehrstuhle. Und nicht vergebens saffen die Jünglinge vor dem Prediger

ber Tugend.

Seine Weisheit heißt: wachen, um gut zu schlafen. Und wahrlich, hätte das Leben keinen Sinn, und müßte ich Unsinn mählen, so wäre auch mir dies der wählenswürdiafte Unfinn.

Jego verstehe ich klar, was einst man vor allem suchte, wenn man Cehrer der Tugend suchte. Guten Schlaf suchte man sich und mohnblumige Tugenden dazu!

Allen diesen gelobten Weisen der Cehrstühle war Weisheit der Schlaf ohne Träume: sie kannten keinen bessern Sinn des Lebens.

Auch noch heute wohl gibt es einige, wie diesen Prediger der Tugend, und nicht immer so Ehrliche: aber ihre Zeit ist um. Und nicht mehr lange stehen He noch: da liegen sie schon.

Selig sind diese Schläfrigen: benn sie sollen bald

einnicken. -

Aljo sprach Zarathustra.

## Don den Hinterweltlern.

Einst warf auch Zarathustra seinen Wahn jenseits des Menschen, gleich allen Hinterweltlern. Eines leidenden und zerquälten Gottes Werk schien mir da die Welt.

Craum schien mir da die Welt, und Dichtung eines Gottes; farbiger Rauch vor den Augen eines göttlich

Unzufriednen.

Gut und böse und Lust und Leid und Ich und Du — farbiger Rauch dünkte mich's vor schöpferischen Augen. Wegsehn wollte der Schöpfer von sich, — da schuf er die Welt.

Trunkne Lust ist's dem Leidenden, wegzusehn von seinem Leiden und sich zu verlieren. Trunkne Lust und

Selbst-sich-Verlieren dunkte mich einst die Welt.

Diese Welt, die ewig unvollkommene, eines ewigen Widerspruches Abbild und unvollkommnes Abbild — eine trunkne Lust ihrem unvollkommnen Schöpfer: — also dünkte mich einst die Welt.

Also warf auch ich einst meinen Wahn jenseits des Menschen, gleich allen hinterweltsern. Jenseits des

Menschen in Wahrheit?

Ach, ihr Brüder, dieser Gott, den ich schuf, war Menschen-Werk und -Wahnsinn, gleich allen Göttern!

Mensch war er, und nur ein armes Stück Mensch und Ich: aus der eigenen Asche und Glut kam es mir, dieses Gespenst, und wahrlich! Nicht kam es mir von senseits!

Was geschah, meine Brüder? Ich überwand mich, den Leidenden, ich trug meine eigne Asche zu Berge, eine hellere Flamme ersand ich mir. Und siehe! Dawich das Gespenst von mir!

Ceiden wäre es mir jeizt und Qual dem Genesenen, solche Gespenster zu glauben: Leiden wäre es mir jeizt und Erniedrigung. Also rede ich zu den hinterweltlern.

Leiden war's und Unwermögen — das schuf alle Hinterwelten; und jener kurze Wahnsinn des Glücks, den nur der Leidendste erfährt.

Müdigkeit, die mit Einem Sprunge zum Cetten will, mit einem Todessprunge, eine arme unwissende Müdigskeit, die nicht einmal mehr wollen will: die schuf alle Götter und Hinterwelten.

Glaubt es mir, meine Brüder! Der Leib war's, der am Leibe verzweiselte, — der tastete mit den Singern des betörten Geistes an die letzten Wände.

Glaubt es mir, meine Brüder! Der Leib war's, der an der Erde verzweifelte, — der hörte den Bauch des Seins zu sich reden.

Und da wollte er mit dem Kopfe durch die letzten Wände, und nicht nur mit dem Kopfe, — hinüber zu "jener Welt."

Aber "jene Welt" ist gut verborgen vor dem Menschen, jene entmenschte unmenschliche Welt, die ein himmlisches Nichts ist; und der Bauch des Seins redet gar nicht zum Menschen, es sei denn als Mensch.

Wahrlich, schwer zu beweisen ist alles Sein und schwer zum Reden zu bringen. Sagt mir, ihr Brüder, ist nicht das Wunderlichste aller Dinge noch am besten

bewiesen?

Ja, dies Ich und des Ichs Widerspruch und Wirrsal redet noch am redlichsten von seinem Sein, dieses schaffende, wollende, wertende Ich, welches das Maß und der Wert der Dinge ist.

Und dies redlichste Sein, das Ich — das redet vom Leibe, und es will noch den Leib, selbst wenn es dichtet und schwärmt und mit zerbrochnen Flügeln flattert.

Immer redlicher lernt es reden, das Ich: und je mehr es lernt, um so mehr findet es Worte und Ehren

für Leib und Erde.

Einen neuen Stolz lehrte mich mein Ich, den lehre ich die Menschen: nicht mehr den Kopf in den Sand der himmlichen Dinge zu stecken, sondern frei ihn zu tragen, einen Erden-Kopf, der der Erde Sinn schafft!

Einen neuen Willen lehre ich die Menschen: diesen Weg wollen, den blindlings der Mensch gegangen, und gut ihn heißen und nicht mehr von ihm beiseite schleichen,

gleich den Kranken und Absterbenden!

Kranke und Absterbende waren es, die verachteten Leib und Erde und ersanden das Himmlische und die erlösenden Blutstropsen: aber auch noch diese süßen und düstern Giste nahmen sie von Leib und Erde! Ihrem Elende wollten sie entlaufen, und die Sterne waren ihnen zu weit. Da seufzten sie: "O daß es doch himmlische Wege gäbe, sich in ein andres Sein und Glück zu schleichen!" — da erfanden sie sich ihre Schliche und blutigen Tränklein!

Ihrem Leibe und dieser Erde nun entrückt wähnten sie sich, diese Undankbaren. Doch wem dankten sie ihrer Entrückung Krampf und Wonne? Ihrem Leibe

und dieser Erde.

Milde ist Jarathustra den Kranken. Wahrlich, er zürnt nicht ihren Arten des Trostes und Undanks. Mögen sie Genesende werden und überwindende und einen höheren Leib sich schaffen!

Nicht auch zürnt Zarathustra dem Genesenden, wenn er zärtlich nach seinem Wahne blickt und mitternachts um das Grab seines Gottes schleicht: aber Krankheit und kranker Leib bleiben mir auch seine Tränen noch.

Dieles krankhafte Dolk gab es immer unter denen, welche dichten und gottsüchtig sind; wütend hassen sie den Erkennenden und jene jüngste der Tugenden,

welche heißt: Redlichkeit.

Rückwärts blicken sie immer nach dunklen Zeiten: da freilich war Wahn und Glaube ein ander Ding; Raserei der Vernunst war Gottähnlichkeit, und Zweifel Sünde.

Allzugut kenne ich diese Gottähnlichen: sie wollen, daß an sie geglaubt werde, und Zweifel Sünde sei. Allzugut weiß ich auch, woran sie selber am besten glauben.

Wahrlich nicht an hinterwelten und erlösende Bluts-

tropfen: sondern an den Ceib glauben auch sie am besten, und ihr eigener Ceib ist ihnen ihr Ding an sich.

Aber ein krankhaftes Ding ist er ihnen: und gerne möchten sie aus der haut sahren. Darum horchen sie nach den Predigern des Todes und predigen selber hinterwelten.

Hört mir lieber, meine Brüder, auf die Stimme des gefunden Leibes: eine redlichere und reinere Stimme

ist dies.

Redlicher redet und reiner der gesunde Leib, der vollkommene und rechtwinklige: und er redet vom Sinn der Erde. —

### Don den Verächtern des Ceibes.

Den Verächtern des Leibes will ich mein Wort sagen. Nicht umlernen und umlehren sollen sie mir, sondern nur ihrem eignen Leibe Lebewohl sagen — und also stumm werden.

"Leib bin ich und Seele" — so redet das Kind. Und warum sollte man nicht wie die Kinder reden?

Aber der Erwachte, der Wissende sagt: Ceib bin ich ganz und gar, und nichts außerdem; und Seele ist nur ein Wort für ein Etwas am Leibe.

Der Ceib ist eine große Dernunft, eine Dielheit mit Einem Sinne, ein Krieg und ein Frieden, eine Herde und ein birt.

Werkzeug deines Leibes ist auch deine kleine Dernunft, mein Bruder, die du "Geist" nennst, ein kleines Werk- und Spielzeug deiner großen Dernunft.

"Ich" sagst du und bist stolz auf dies Wort. Aber das Größere ist — woran du nicht glauben willst — bein Ceib und seine große Vernunft: die sagt nicht Ich, aber tut Ich.

Was der Sinn fühlt, was der Geist erkennt, das hat niemals in sich sein Ende. Aber Sinn und Geist möchten dich überreden, sie seien aller Dinge Ende: so eitel sind sie.

Werk- und Spielzeuge sind Sinn und Geist: hinter ihnen liegt noch das Selbst. Das Selbst such mit den Augen der Sinne, es horcht auch mit den Ohren des Geistes.

Immer horcht das Selbst und sucht: es vergleicht, bezwingt, erobert, zerstört. Es herrscht und ist auch des Ichs Beherrscher.

Hinter beinen Gebanken und Gefühlen, mein Bruder, steht ein mächtiger Gebieter, ein unbekannter Weiser — der heißt Selbst. In deinem Leibe wohnt er, dein Leib ist er.

Es ist mehr Vernunft in deinem Ceibe, als in deiner besten Weisheit. Und wer weiß denn, wozu dein Ceib

gerade deine beste Weisheit nötig hat?

Dein Selbst lacht über dein Ich und seine stolzen Sprünge. "Was sind mir diese Sprünge und Flüge des Gedankens? sagt es sich. Ein Umweg zu meinem Iwecke. Ich bin das Gängelband des Ichs und der Einbläser seiner Begriffe."

Das Selbst sagt zum Ich: "hier fühle Schmerz!" Und da leidet es und denkt nach, wie es nicht mehr

leide - und dazu eben soll es denken.

Das Selbst sagt zum Ich: "hier fühle Cust!" Da freut es sich und denkt nach, wie es noch oft sich freue

- und dazu eben foll es denken.

Den Verächtern des Leibes will ich ein Wort sagen. Daß sie verachten, das macht ihr Achten. Was ist es, das Achten und Verachten und Wert und Willen schuf? Das schaffende Selbst schuf sich Achten und Verachten, es schuf sich Lust und Weh. Der schaffende Leib schuf sich den Geist als eine Hand seines Willens.

Noch in eurer Torheit und Verachtung, ihr Verächter des Leibes, dient ihr eurem Selbst. Ich sage euch: euer Selbst selber will sterben und kehrt sich vom Leben ab.

Nicht mehr vermag es das, was es am liebsten will: — über sich hinaus zu schaffen. Das will es am liebsten, das ist seine ganze Inbrunst.

Aber zu spät ward es ihm jett dafür: - so will

euer Selbst untergehn, ihr Derachter des Leibes.

Untergehn will euer Selbst, und darum wurdet ihr zu Verächtern des Leibes! Denn nicht mehr vermögt ihr über euch hinaus zu schaffen.

Und darum zurnt ihr nun dem Leben und der Erde. Ein ungewußter Neid ist im scheelen Blick eurer-Berachtung.

3ch gehe nicht euren Weg, ihr Verächter des Ceibes!

Ihr feid mir keine Brucken gum übermenschen! -

## Von den Freuden- und Ceidenschaften.

Mein Bruder, wenn du eine Tugend hast, und es deine Tugend ist, so hast du sie mit niemandem gemeinsam.

Freilich, du willst sie bei Namen nennen und liebkosen; du willst sie am Ohre zupsen und Kurzweil mit ihr treiben.

Und siehe! Nun hast du ihren Namen mit dem Dolke gemeinsam und bist Dolk und Herde geworden mit deiner Tugend!

Besser tätest du, zu sagen: "unaussprechbar ist und namenlos, was meiner Seele Qual und Süße macht und auch noch der Hunger meiner Eingeweide ist."

Deine Tugend sei zu hoch für die Vertraulichkeit der Namen: und mußt du von ihr reden, so schäme dich nicht, von ihr zu stammeln.

So sprich und stammle: "das ist mein Gutes, das liebe ich, so gefällt es mir ganz, so allein will ich das Gute.

Nicht will ich es als eines Gottes Geseth, nicht will ich es als eine Menschen-Sahung und -Notdurft: kein Wegweiser sei es mir für Aber-Erden und Paradiese.

Eine irdische Cugend ist es, die ich liebe: wenig Mugheit ist darin, und am wenigsten die Vernunft aller.

Aber dieser Dogel baute bei mir sich das Nest: barum liebe und herze ich ihn, — nun sitzt er bei mir auf seinen goldnen Eiern."

So sollst du stammeln und deine Tugend loben.

Einst hattest du Leidenschaften und nanntest sie böse. Aber jetzt hast du nur noch deine Tugenden: die wuchsen aus deinen Leidenschaften.

Du legtest dein höchstes Ziel diesen Ceidenschaften ans herz: da wurden sie deine Tugenden und Freudenschaften.

Und ob du aus dem Geschlechte der Jähzornigen wärest oder aus dem der Wollüstigen oder der Glaubens-Wütigen oder der Rachsüchtigen:

Am Ende wurden alle deine Leidenschaften 3u Tugenden und alle beine Teufel zu Engeln.

Einst hattest du wilde hunde in deinem Keller: aber am Ende verwandelten sie sich zu Vögeln und lieblichen Sängerinnen.

Aus deinen Giften brautest du dir deinen Balsam; beine Kuh Trübsal melktest du, — nun trinkst du die süße Mild, ihres Euters.

Und nichts Böses wächst mehr fürderhin aus dir, es sei denn das Böse, das aus dem Kampse deiner Tugenden wächst.

Mein Bruder, wenn du Glück hast, so hast du Eine Tugend und nicht mehr: so gehst du leichter über die Brücke Auszeichnend ist es, viele Tugenden zu haben, aber ein schweres Cos; und mancher ging in die Wüste und tötete sich, weil er müde war, Schlacht und Schlachtsfeld von Tugenden zu sein.

Mein Bruder, ist Krieg und Schlacht bose? Aber notwendig ist dies Bose, notwendig ist der Neid und das Niftrauen und die Verleumdung unter deinen

Tugenden.

Siehe, wie jede deiner Tugenden begehrlich ist nach dem höchsten: sie will deinen ganzen Geist, daß er ihr herold sei, sie will deine ganze Kraft in Jorn, haß und Liebe.

Eifersüchtig ist jede Tugend auf die andre, und ein furchtbares Ding ist Eifersucht. Auch Tugenden können

an der Eifersucht zugrunde gehn.

Wen die Flamme der Eisersucht umringt, der wendet zuletzt, gleich dem Skorpione, gegen sich selber den vergisteten Stachel.

Ach, mein Bruder, sahst du noch nie eine Tugend

sich selber verleumden und erstechen?

Der Mensch ist etwas, das überwunden werden muß: und darum sollst du deine Tugenden lieben —: denn du wirst an ihnen zugrunde gehn. —

## Dom bleichen Verbrecher.

Ihr wollt nicht töten, ihr Richter und Opferer, bevor das Tier nicht genicht hat? Seht, der bleiche Derbrecher hat genickt: aus seinem Auge redet die große Verachtung.

"Mein Ich ist etwas, das überwunden werden soll: mein Ich ist mir die große Verachtung des Menschen":

so redet es aus diesem Auge.

Daß er sich selber richtete, war sein höchster Augenblick: laft den Erhabenen nicht wieder guruck in sein Miederes!

Es gibt keine Erlösung für Den, der so an sich

selber leidet, es sei denn der schnelle Tod.

Euer Töten, ihr Richter, soll ein Mitleid sein und heine Rache. Und indem ihr tötet, seht zu, daß ihr selber das Ceben rechtfertiget!

Es ist nicht genug, daß ihr euch mit Dem versöhnt, den ihr totet. Eure Traurigkeit sei Liebe gum Uber-

menschen: so rechtfertigt ihr euer Noch-Leben! "Seind" sollt ihr sagen, aber nicht "Bösewicht"; "Kranker" follt ihr fagen, aber nicht "Schuft"; "Cor" follt ihr sagen, aber nicht "Sünder".

Und du, roter Richter, wenn du laut sagen wolltest, was du alles schon in Gedanken getan hast: so würde jedermann schreien: "Weg mit diesem Unslat und Gistwurm!"

Aber ein Anderes ist der Gedanke, ein Anderes die Tat, ein Anderes das Bild der Tat. Das Rad des

Grundes rollt nicht zwischen ihnen.

Ein Bild machte diesen bleichen Menschen bleich. Gleichwüchsig war er seiner Cat, als er sie tat: aber ihr Bild ertrug er nicht, als sie getan war.

Immer sah er sich nun als Einer Cat Cater. Wahnsinn heiße ich dies: die Ausnahme verkehrte sich ihm

jum Wefen.

Der Strich bannt die Henne; der Streich, den er führte, bannte seine arme Vernunft — den Wahnsinn nach der Cat heiße ich dies.

hört, ihr Richter! Einen anderen Wahnsinn gibt es noch: und der ist vor der Tat. Ach, ihr krocht mir

nicht tief genug in diese Seele!

So spricht der rote Richter: "was mordete doch dieser Verbrecher? Er wollte rauben." Aber ich sage euch: seine Seele wollte Blut, nicht Raub: er dürstete

nach dem Glück des Messers!

Seine arme Vernunft aber begriff diesen Wahnstnnicht und überredete ihn. "Was liegt an Blut! sprach sie; willst du nicht zum mindesten einen Raub dabei machen? Eine Rache nehmen?"

Und er horchte auf seine arme Vernunft: wie Blei lag ihre Rede auf ihm, — da raubte er, als er mordete.

Er wollte sich nicht seines Wahnsinns schämen.

Und nun wieder liegt das Blei seiner Schuld auf ihm, und wieder ist seine arme Vernunft so steif, so gelähmt, so schwer.

Wenn er nur den Kopf schütteln könnte, so würde seine Last herabrollen: aber wer schüttelt diesen Kopf?

Was ist dieser Mensch? Ein Hausen von Krankheiten, welche durch den Geist in die Welt hinausgreifen: da wollen sie ihre Beute machen.

Was ist dieser Mensch? Ein Knäuel wilder Schlangen, welche selten beieinander Ruhe haben, — da gehen sie für sich fort und suchen Beute in der Welt.

Seht diesen armen Leib! Was er litt und begehrte, das deutete sich diese arme Seele, — sie deutete es als mörderische Lust und Gier nach dem Glück des Messers.

Wer jeht krank wird, den überfällt das Böse, das jeht böse ist: wehe will er tun, mit dem, was ihm wehe tut. Aber es gab andre Zeiten und ein andres Böses und Gutes.

Einst war der Zweisel böse und der Wille zum Selbst. Damals wurde der Kranke zum Ketzer und zur here: als Ketzer und here litt er und wollte leiden machen.

Aber dies will nicht in eure Ohren: euren Guten schade es, sagt ihr mir. Aber was liegt mir an euren Guten!

Dieles an euren Guten macht mir Ekel, und wahrlich nicht ihr Böses. Wollte ich doch, sie hätten einen Wahnsinn, an dem sie zugrunde gingen, gleich diesem bleichen Verbrecher! Wahrlich, ich wollte, ihr Wahnsinn hieße Wahrheit ober Treue ober Gerechtigkeit: aber sie haben ihre Tugend, um lange zu leben, und in einem erbärmken Behagen.

Ich bin ein Geländer am Strome: fasse mich, wer mich fassen kann! Eure Krücke aber bin ich nicht. —

### Dom Cesen und Schreiben.

Von allem Geschriebenen liebe ich nur Das, was einer mit seinem Blute schreibt. Schreibe mit Blut: und du wirst ersahren, daß Blut Geist ist.

Es ist nicht leicht möglich, fremdes Blut zu ver-

stehen: ich hasse die lesenden Müßigganger.

Wer den Teser kennt, der tut nichts mehr für den Teser. Noch ein Jahrhundert Teser — und der Geist selber wird stinken.

Daß jedermann lesen lernen darf, verdirbt auf die Dauer nicht allein das Schreiben, sondern auch das

Denken.

Einst war der Geist Gott, dann wurde **er zum** Menschen, und jest wird er gar noch Pöbel.

Wer in Blut und Sprüchen schreibt, der will nicht

gelesen, sondern auswendig gelernt werden.

Im Gebirge ist der nächste Weg von Gipfel 3u Gipfel: aber dazu mußt du lange Beine haben. Sprüche sollen Gipfel sein: und Die, zu denen gesprochen wird, Große und Hochwüchsige.

Die Luft dunn und rein, die Gefahr nahe und der Geist voll einer fröhlichen Bosheit: so paft es gut 3u

einander.

Ich will Kobolde um mich haben, denn ich bin mutig. Mut, der die Gespenster verscheucht, schafft sich selber Kobolde, — der Mut will sachen.

Ich empfinde nicht mehr mit euch: diese Wolke, die ich unter mir sehe, diese Schwärze und Schwere, über die ich lache, — gerade das ist eure Gewitterwolke.

Ihr seht nach oben, wenn ihr nach Erhebung verlangt. Und ich sehe hinab, weil ich erhoben bin.

Wer von euch kann zugleich lachen und erhoben sein?

Wer auf den höchsten Bergen steigt, der lacht über alle Crauer-Spiele und Crauer-Ernste.

Unbekümmert, spöttisch, gewalttätig — so will uns die Weisheit: sie ist ein Weib und liebt immer nur einen Kriegsmann.

Ihr sagt mir: "das Leben ist schwer zu tragen." Aber wozu hättet ihr vormittags euren Stolz und abends eure Ergebung?

Das Leben ist schwer zu tragen: aber so tut mir doch nicht so zärtlich! Wir sind allesamt hübsche lastbare Esel und Eselinnen.

Was haben wir gemein mit der Rosenknospe, welche zittert, weil ihr ein Tropfen Tau auf dem Leibe liegt?

Es ist wahr: wir lieben das Leben, nicht, weil wir ans Leben, sondern weil wir ans Lieben gewöhnt sind.

Es ist immer etwas Wahnsinn in der Liebe. Es ist aber immer auch etwas Vernunft im Wahnsinn.

Und auch mir, der ich dem Leben gut bin, scheinen Schmetterlinge und Seisenblasen und was ihrer Art unter Menschen ist, am meisten vom Glücke zu wissen.

Diese leichten törichten zierlichen beweglichen Seelchen flattern zu sehen — das verführt Zarathustra zu Tränen

und Liebern.

Ich würde nur an einen Gott glauben, der zu

tanzen verstünde.

Und als ich meinen Teufel sah, da fand ich ihn ernst, gründlich, tief, feierlich: es war der Geist der Schwere, — durch ihn fallen alle Dinge.

Micht durch Born, sondern durch Lachen totet man.

Auf, laßt uns den Geist der Schwere töten!

Ich habe gehen gelernt: seitdem lasse ich mich laufen. Ich habe fliegen gelernt: seitdem will ich nicht erst gestoßen sein, um von der Stelle zu kommen.

Jest bin ich leicht, jest fliege ich, jest sehe ich mich

unter mir, jest tangt ein Gott durch mich.

## Dom Baum am Berge.

Zarathustras Auge hatte gesehn, daß ein Jüngling ihm auswich. Und als er eines Abends allein durch die Berge ging, welche die Stadt umschließen, die genannt wird "Die bunte Kuh": siehe, da fand er im Gehen diesen Jüngling, wie er an einen Baum gesehnt saß und müden Blickes in das Cal schaute. Zarathustra faßte den Baum an, bei welchem der Jüngling saß, und sprach also:

"Wenn ich diesen Baum da mit meinen Händen

schütteln wollte, ich würde es nicht vermögen.

Aber der Wind, den wir nicht sehen, der qualt und biegt ihn, wohin er will. Wir werden am schlimmsten von unsichtbaren handen gebogen und gequalt."

Da erhob sich der Jüngling bestürzt und sagte: "ich höre Zarathustra und eben dachte ich an ihn."

Zarathustra entgegnete:

"Was erschrickst du deshalb? – Aber es ist mit

dem Menschen wie mit dem Baume.

Je mehr er hinauf in die Höhe und Helle will, um so stärker streben seine Wurzeln erdwärts, abwärts, ins Dunkle, Ciefe, — ins Böse." "Ja ins Böse! rief der Jüngling. Wie ist es möglich, daß du meine Seele entdecktest?"

Zarathustra lächelte und sprach: "Manche Seele wird man nie entdecken, es sei denn, daß man sie zuerst erfindet."

"Ja ins Böse! rief der Jüngling nochmals.

Du sagtest die Wahrheit, Zarathustra. Ich traue mir selber nicht mehr, seitdem ich in die höhe will, und niemand traut mir mehr, — wie geschieht dies doch?

Ich verwandele mich zu schnell: mein heute widerlegt mein Gestern. Ich überspringe oft die Stufen, wenn ich steige, — das verzeiht mir keine Stufe.

Bin ich oben, so sinde ich mich immer allein. Niemand redet mit mir, der Frost der Einsamkeit macht mich zittern. Was will ich doch in der höhe?

Meine Verachtung und meine Sehnsucht wachsen miteinander; je höher ich steige, um so mehr verachte ich Den, der steigt. Was will er doch in der höhe?

Die schäme ich mich meines Steigens und Stolperns! Wie spotte ich meines hestigen Schnaubens! Wie hasse ich den Fliegenden! Wie müde bin ich in der Höhe!"

hier schwieg der Jüngling. Und Zarathustra betrachtete den Baum, an dem sie standen, und sprach also:

"Dieser Baum steht einsam hier am Gebirge; er wuchs hoch hinweg über Mensch und Tier.

Und wenn er reden wollte, er würde niemanden haben, der ihn verstünde: so hoch wuchs er.

Nun wartet er und wartet, - worauf wartet er

doch? Er wohnt dem Sitze der Wolken zu nahe: er wartet wohl auf den ersten Blitz?"

Als Jarathustra dies gesagt hatte, rief der Jüngling mit heftigen Gebärden: "Ja, Jarathustra, du sprichst die Wahrheit. Nach meinem Untergange verlangte ich, als ich in die Höhe wollte, und du bist der Blitz, auf den ich wartete! Siehe, was din ich noch, seitdem du uns erschienen bist? Der Neid auf dich ist's, der mich zerstärt hat!" — So sprach der Jüngling und weinte bitterlich. Jarathustra aber legte seinen Arm um ihn und führte ihn mit sich fort.

Und als sie eine Weile miteinander gegangen waren; hob Zarathustra also an zu sprechen:

Es zerreißt mir das Herz. Besser als deine Worte es sagen, sagt mir dein Auge alle deine Gefahr.

Noch bist du nicht frei, du suchst noch nach Freiheit. Abernächtig machte dich dein Suchen und überwach.

In die freie höhe wilst du, nach Sternen dürstet beine Seele. Aber auch deine schlimmen Triebe dürsten nach Freiheit.

Deine wilden Hunde wollen in die Freiheit; sie bellen vor Lust in ihrem Reller, wenn dein Geist alle Gefängnisse zu lösen trachtet.

Noch bist du mir ein Gefangner, der sich Freiheit ersinnt: ach, klug wird solchen Gefangnen die Seele, aber auch arglistig und schlecht.

Reinigen muß sich auch noch der Befreite des Geistes. Viel Gefängnis und Moder ist noch in ihm zurück: rein muß noch sein Auge werden. Ja, ich kenne deine Gefahr. Aber bei meiner Liebe und hoffnung beschwöre ich dich: wirf deine Liebe und hoffnung nicht weg!

Edel fühlst du dich noch, und edel fühlen dich auch die andern noch, die dir gram sind und bose Blicke senden. Wisse, daß allen ein Edler im Wege steht.

Auch den Guten steht ein Edler im Wege: und selbst wenn sie ihn einen Guten nennen, so wollen sie ihn damit beiseite bringen.

Neues will der Edle schaffen und eine neue Tugend. Altes will der Gute, und daß Altes erhalten bleibe.

Aber nicht Das ist die Gefahr des Edlen, daß er ein Guter werde, sondern ein Frecher, ein höhnender, ein Vernichter.

Ach, ich kannte Edle, die verloren ihre höchste höffnung. Und nun verleumdeten sie alle hohen hoffnungen.

Nun lebten sie frech in kurzen Custen, und über den

Tag hin warfen sie kaum noch Ziele.

"Geist ist auch Wollust" — so sagten sie. Da zerbrachen ihrem Geiste die Slügel: nun kriecht er herum und beschmutzt im Nagen.

Einst dachten sie Helden zu werden: Lustlinge sind es jest. Ein Gram und ein Grauen ist ihnen der Held.

Aber bei meiner Liebe und Hoffnung beschwöre ich bich: wirf den Helden in deiner Seele nicht weg! Halte heilig deine höchste Hoffnung! —

# Von den Predigern des Todes.

Es gibt Prediger des Codes: und die Erde ist voll von folden, benen Abkehr gepredigt werden muß vom Seben.

Doll ist die Erde von Überflüssigen, verdorben ift das Leben durch die Viel-zu-Vielen. Möge man sie mit dem "ewigen Ceben" aus diesem Ceben weglochen!

"Gelbe": so nennt man die Prediger des Codes, oder "Schwarze". Aber ich will sie euch noch in andern

farben zeigen.

Da sind die Sürchterlichen, welche in sich das Raubtier herumtragen und heine Wahl haben, es sei denn Lüste oder Selbstzerfleischung. Und auch ihre Lüste find noch Selbstzerfleischung.

Sie sind noch nicht einmal Menschen geworden, diese Surchterlichen: mögen sie Abkehr predigen vom Leben

und selber dahinfahren!

Da sind die Schwindsüchtigen der Seele: kaum sind fie geboren, so fangen sie schon an zu sterben und sehnen sich nach Cehren der Mudigkeit und Entfagung.

Sie wollen gerne tot sein, und wir sollten ihren Willen gutheißen! huten wir uns, diese Coten gu erwechen und diese lebendigen Sarge zu versehren!

Ihnen begegnet ein Kranker ober ein Greis ober ein Leichnam; und gleich sagen sie: "das Leben ist

widerlegt!"

Aber nur sie sind widerlegt und ihr Auge, welches nur das Eine Gesicht sieht am Dasein.

Eingehüllt in dicke Schwermut und begierig auf die kleinen Zufälle, welche den Tod bringen: so warten fie und beißen die Jähne aufeinander.

Oder aber: sie greifen nach Zuckerwerk und spotten ihrer Kinderei dabei: sie hängen an ihrem Strobhalm Ceben und spotten, daß sie noch an einem Strobhalm

hängen.

Ihre Weisheit lautet: "ein Cor, der leben bleibt, aber so sehr sind wir Toren! Und das eben ist das Corichtste am Leben!" -

"Das Leben ist nur Leiden" — so sagen andre und lügen nicht: so sorgt doch, daß ihr aufhört! So sorgt doch, daß das Ceben aufhört, welches nur Leiden ist!

Und also laute die Cehre eurer Tugend: "du sollst dich selber toten! Du sollst dich selber davon-

stehlen!" -

"Wollust ist Sunde, - so sagen die einen, welche den Tod predigen -, lagt uns beiseite gehn und keine

Kinder zeugen!"

"Gebären ist mühsam, - sagen die andern - wozu noch gebären? Man gebiert nur Unglückliche!" Und auch sie sind Drediger des Todes.

"Mitleid tut not — so sagen die Dritten. Nehmt hin, was ich habe! Nehmt hin, was ich bin! Um so weniger bindet mich das Ceben!"

Wären sie Mitleidige von Grund aus, so würden sie ihren Nächsten das Leben verleiden. Bose sein —

das wäre ihre rechte Güte.

Aber sie wollen soskommen vom Leben: was schiert es sie, daß sie andre mit ihren Ketten und Geschenken noch fester binden! —

Und auch ihr, denen das Ceben wilde Arbeit und Unruhe ist: seid ihr nicht sehr müde des Cebens? Seid

ihr nicht fehr reif für die Predigt des Todes?

Ihr alle, denen die wilde Arbeit lieb ist und das Schnelle, Neue, Fremde, — ihr ertragt euch schlecht, euer Fleiß ist Flucht und Wille, sich selber zu vergessen.

Wenn ihr mehr an das Ceben glaubtet, würdet ihr weniger euch dem Augenblicke hinwerfen. Aber ihr habt zum Warten nicht Inhalt genug in euch — und

felbst zur Saulheit nicht!

überall ertönt die Stimme Derer, welche den Tod predigen: und die Erde ist voll von solchen, welchen der Tod gepredigt werden muß.

Ober "das ewige Leben": das gilt mir gleich, —

wofern sie nur schnell dahinfahren!

Also sprach Zarathustra.

\* • \*

## Dom Krieg und Kriegsvolke.

Von unsern besten Seinden wollen wir nicht geschont sein, und auch von Denen nicht, welche wir von Grund aus lieben. So laßt mich denn euch die Wahrbeit sagen!

Meine Brüder im Kriege! Ich liebe euch von Grund aus, ich bin und war euresgleichen. Und ich bin auch euer bester zeind. So latt mich denn euch die Wahr-

beit sagen!

Ich weiß um den haß und Neid eures herzens. Ihr seid nicht groß genug, um haß und Neid nicht zu kennen. So seid denn groß genug, euch ihrer nicht zu schämen!

Und wenn ihr nicht Heilige der Erkenntnis sein könnt, so seid mir wenigstens deren Kriegsmänner. Das sind die Gefährten und Dorläuser solcher Heiligkeit.

Ich sehe viel Soldaten: möchte ich viel Kriegsmänner sehn! "Ein-sorm" nennt man's, was sie tragen: möge es nicht Ein-sorm sein, was sie damit verstecken!

Ihr follt mir folche fein, deren Auge immer nach einem Seinde sucht - nach eurem Seinde. Und bei einigen von euch gibt es einen haß auf den ersten Blick.

Euren Seind sollt ihr suchen, euren Krieg sollt ihr führen, und für eure Gedanken! Und wenn euer Gedanke unterliegt, so soll eure Redlichkeit darüber noch Triumph rufen!

Ihr sollt den Frieden lieben als Mittel zu neuen Kriegen. Und den kurzen Frieden mehr als den langen.

Euch rate ich nicht zur Arbeit, sondern zum Kampfe. Euch rate ich nicht jum Frieden, sondern jum Siege. Eure Arbeit sei ein Kampf, euer Friede sei ein Siea!

Man kann nur schweigen und stillsigen, wenn man Pfeil und Bogen hat: sonst schwätzt und zankt man.

Euer Friede set ein Sieg!

Ihr fagt, die gute Sache fet es, die fogar den Krieg heilige? Ich sage euch: der gute Krieg ist es, der jede Sache heiligt.

Der Krieg und ber Mut haben mehr große Dinge getan, als die Nächstenliebe. Nicht euer Mitleiden, sondern eure Capferkeit rettete bisher die Derunglückten.

"Was ist gut?" fragt ihr. Capfer sein ist gut. Laßt die kleinen Mädchen reden: "gut sein ist, was hübsch jugleich und rührend ift."

Man nennt euch herzlos: aber euer herz ist echt, und ich liebe die Scham eurer herglichkeit. Ihr schämt euch eurer Flut, und andre schämen sich ihrer Ebbe. Ihr seid häßlich? Nun wohlan, meine Brüder! So

nehmt das Erhabne um euch, den Mantel des häßlichen!

Und wenn eure Seele groß wird, so wird fie übermütig, und in eurer Erhabenheit ist Bosheit. Ich kenne euch.

In der Bosheit begegnet sich der Abermütige mit dem Schwächlinge. Aber sie mißverstehen einander.

Ich kenne euch.

Ihr dürft nur Seinde haben, die zu hassen sind, aber nicht Seinde zum Verachten. Ihr müßt stolz auf euern Seind sein: dann sind die Erfolge eures Seindes auch eure Erfolge.

Auflehnung - das ist die Vornehmheit am Sklaven. Eure Vornehmheit sei Gehorsam! Euer Befehlen selber

fei ein Gehorchen!

Einem guten Kriegsmanne klingt "du sollst" angenehmer als "ich will". Und alles, was euch lieb ist, sollt ihr euch erst noch befehlen lassen.

Eure Liebe gum Leben fei Liebe gu eurer bochften hoffnung: und eure bochfte hoffnung fei der bochfte

Gedanke des Lebens!

Euren höchsten Gedanken aber sollt ihr euch von mir besehlen lassen — und er lautet: der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll.

So lebt euer Ceben des Gehorsams und des Krieges! Was liegt am Cang-Ceben! Welcher Krieger

will geschont sein!

Ich schone euch nicht, ich liebe euch von Grund aus, meine Brüder im Kriege! —

### Dom neuen Gögen.

Irgendwo gibt es noch Völker und Herden, doch

nicht bei uns, meine Brüder: da gibt es Staaten.

Staat? Was ist das? Wohlan! Jegt tut mir die Ohren auf, denn jegt sage ich euch mein Wort vom Tode der Völker.

Staat heißt das kälteste aller kalten Ungeheuer. Kalt lügt es auch; und diese Lüge kriecht aus seinem Munde: "Ich, der Staat, bin das Volk."

Cüge ist's! Schaffende waren es, die schufen die Völker und hängten einen Glauben und eine Ciebe über

sie hin: also dienten sie dem Leben.

Dernichter sind es, die stellen Sallen auf für viele und heißen sie Staat: sie hängen ein Schwert und hundert Begierden über sie hin.

Wo es noch Volk gibt, da versteht es den Staat nicht und haßt ihn als bösen Blick und Sünde an

Sitten und Rechten.

Dieses Zeichen gebe ich euch: jedes Volk spricht seine Junge des Guten und Bösen; die versteht der Nachbar nicht. Seine Sprache erfand es sich in Sitten und Rechten.

Aber der Staat lügt in allen Zungen des Guten und Bösen; und was er auch redet, er lügt — und was er auch hat, gestohlen hat er's.

Salsch ist alles an ihm; mit gestohlenen Zähnen beißt er, der Bissige. Salsch sind selbst seine Ein-

geweide.

Sprachverwirrung des Guten und Bösen: dieses Zeichen gebe ich euch als Zeichen des Staates. Wahrlich, den Willen zum Tode deutet dieses Zeichen! Wahrlich, es winkt den Predigern des Todes!

Diel zu viele werden geboren: für die überfluffigen

ward der Staat erfunden!

Seht mir doch, wie er sie an sich lockt, die Diel-zuvielen! Wie er sie schlingt und kaut und wiederkäut!

"Auf der Erde ist nichts Größeres als ich: der ordnende Singer bin ich Gottes" — also brüllt das Untier. Und nicht nur Langgeohrte und Kurzgeäugte sinken auf die Knie!

Ad, auch in euch, ihr großen Seelen, raunt er seine busteren Lugen! Ach, er errät die reichen herzen, die gerne sich verschwenden!

Ja, auch euch errät er, ihr Besieger des alten Gottes! Müde wurdet ihr im Kampse, und nun dient eure Müdiakeit noch dem neuen Göken!

helben und Ehrenhafte möchte er um sich aufstellen, ber neue Göge! Gerne sonnt er sich im Sonnenschein

guter Gewissen, - das kalte Untier!

Alles will er euch geben, wenn ihr ihn anbetet, der neue Göge: also kauft er sich den Glanz eurer Tugenden und den Blick eurer stolzen Augen. Ködern will er mit euch die Diel-zu-vielen! Ja, ein höllenkunststück ward da ersunden, ein Pserd des Todes, klirrend im Putz göttlicher Ehren!

Ja, ein Sterben für viele ward da erfunden, das sich selber als Leben preist: wahrlich, ein Herzensdienst

allen Predigern des Codes!

Staat nenne ich's, wo alle Gifttrinker sind, Gute und Schlimme: Staat, wo alle sich selber verlieren, Gute und Schlimme: Staat, wo der langsame Selbstmord aller — "das Leben" heißt.

Seht mir doch diese Aberstüssigen! Sie stehlen sich die Werke der Erfinder und die Schätze der Weisen: Bildung nennen sie ihren Diebstahl — und alles wird

ihnen zu Krankheit und Ungemach!

Seht mir doch diese Aberstüssigen! Krank sind sie immer, sie erbrechen ihre Galle und nennen es Zeitung. Sie verschlingen einander und können sich nicht einmal verdauen.

Seht mir doch diese Aberstüssigen! Reichtümer erwerben sie und werden ärmer damit. Macht wollen sie und zuerst das Brecheisen der Macht, viel Geld, —

diese Unvermögenden!

Seht sie klettern, diese geschwinden Affen! Sie klettern übereinander hinweg und zerren sich also in

den Schlamm und die Tiefe.

hin zum Throne wollen sie alle: ihr Wahnsinn ist es, — als ob das Glück auf dem Throne säße! Oft sitzt der Schlamm auf dem Thron — und oft auch der Thron auf dem Schlamme.

Wahnsinnige sind sie mir alle und kletternde Affen

und Aberheiße. Abel riecht mir ihr Göze, das kalte Untier: übel riechen sie mir alle zusammen, diese Gözendiener.

Meine Brüder, wollt ihr denn ersticken im Dunste ihrer Mäuler und Begierden? Lieber gerbrecht doch die

Senster und springt ins Freie.

Geht doch dem schlechten Geruche aus dem Wege! Geht fort von der Gögendienerei der Aberflüssigen!

Geht doch dem schlechten Geruche aus dem Wege! Geht fort von dem Dampfe dieser Menschenopfer!

Frei steht großen Seelen auch jest noch die Erde. Leer sind noch viele Sitze für Einsame und Zweisame, um die der Geruch stiller Meere weht.

Frei steht noch großen Seelen ein freies Ceben. Wahrlich, wer wenig besitzt, wird um so weniger be-

sessen: gelobt sei die kleine Armut!

Dort, wo der Staat aufhört, da beginnt erst der Mensch, der nicht überstüssig ist: da beginnt das Lied des klotwendigen, die einmalige und unersetzliche Weise.

Dort, wo der Staat aufhört, — so seht mir doch hin, meine Brüder! Seht ihr ihn nicht, den Regenbogen und die Brücken des Übermenschen? —

### Don den Fliegen des Marktes.

Fliehe, mein Freund, in deine Einsamkeit! Ich sehe dich betäubt vom Lärme der großen Männer und zer-

stochen von den Stacheln der kleinen.

Würdig wissen Wald und Sels mit dir zu schweisgen. Gleiche wieder dem Baume, den du liebst, dem breitästigen: still und aufhorchend hängt er über dem Meere.

Wo die Einsamkeit aufhört, da beginnt der Markt; und wo der Markt beginnt, da beginnt auch der Lärm der großen Schauspieler und das Geschwirr der gistigen Kliegen.

In der Welt taugen die besten Dinge noch nichts, ohne Einen, der sie erst aufführt: große Männer heißt

das Volk diese Aufführer.

Wenig begreift das Volk das Große, das ist: das Schaffende. Aber Sinne hat es für alle Aufführer und

Schauspieler großer Sachen.

Um die Ersinder von neuen Werten dreht sich die Welt: — unsichtbar dreht sie sich. Doch um die Schauspieler dreht sich das Volk und der Ruhm: so ist es "der Welt Cauf".

Geist hat der Schauspieler, doch wenig Gewissen des Geistes. Immer glaubt er an das, womit er am stärksten glauben macht, — glauben an sich macht! Morgen hat er einen neuen Glauben und über-

Morgen hat er einen neuen Glauben und übermorgen einen neueren. Rasche Sinne hat er, gleich dem

Dolke, und veränderliche Witterungen.

Umwerfen — das heißt ihm: beweisen. Toll machen — das heißt ihm: überzeugen. Und Blut gilt ihm als aller Gründe bester.

Eine Wahrheit, die nur in feine Ohren schlüpft, nennt er Lüge und Nichts. Wahrlich, er glaubt nur an Götter, die großen Lärm in der Welt machen!

Doll von feierlichen Possenreißern ist der Markt — und das Volk rühmt sich seiner großen Männer: das

find ihm die herrn der Stunde.

Aber die Stunde drängt sie: so drängen sie dich. Und auch von dir wollen sie Ja oder Nein. Wehe, du willst zwischen Sür und Wider deinen Stuhl setzen?

Dieser Unbedingten und Drängenden halber sei ohne Eisersucht, du Liebhaber der Wahrheit! Niemals noch hängte sich die Wahrheit an den Arm eines Unbedingten.

Dieser Plöglichen halber gehe zurück in beine Sicherheit: nur auf dem Markt wird man mit Ja? oder

Mein? überfallen.

Cangjam ist das Erleben aller tiefen Brunnen: lange mussen sie warten, bis sie wissen, was in ihre Tiefe siel,

Abseits vom Markte und Ruhme begibt sich alles Große: abseits vom Markte und Ruhme wohnten von je die Erfinder neuer Werte.

Fliehe, mein Freund, in deine Einsamkeit: ich sehe bich von giftigen Sliegen zerstochen. Sliehe dorthin, wo rauhe, starke Luft weht!

Fliebe in deine Einsamkeit! Du lebtest den Meinen und Erbärmlichen zu nahe. Sliehe vor ihrer unsichtbaren Rache! Gegen dich sind sie nichts als Rache.

hebe nicht mehr den Arm gegen sie! Ungählbar sind sie, und es ist nicht bein Cos, Fliegenwedel zu sein.

Ungählbar sind diese Kleinen und Erbärmlichen; und manchem stolzen Baue gereichten schon Regentropfen und Unkraut zum Untergange.

Du bist kein Stein, aber schon wurdest du hohl von vielen Tropfen. Zerbrechen und zerbersten wirst bu mir noch von vielen Tropfen.

Ermüdet sehe ich dich durch giftige Sliegen, blutig geritt sehe ich dich an hundert Stellen; und dein Stolz

will nicht einmal zürnen.

Blut möchten sie von dir in aller Unschuld, Blut begehren ihre blutlosen Seelen - und sie stechen daher in aller Unschuld.

Aber du Tiefer, du leidest zu tief auch an kleinen Wunden; und ehe du dich noch geheilt haft, kroch dir

ber gleiche Giftwurm über die hand.

Bu stolz bist du mir dafür, diese Naschhaften zu töten. hüte dich aber, daß es nicht dein Derhängnis

werde, all ihr giftiges Unrecht zu tragen!

Sie summen um dich auch mit ihrem Lobe: Zudringlichkeit ist ihr Loben. Sie wollen die Nähe deiner Haut und deines Blutes.

Sie schmeicheln dir wie einem Gotte oder Teufel; sie winseln vor dir wie vor einem Gotte oder Teufel. Was macht es! Schmeichler sind es und Winsler, und nicht mehr.

Auch geben sie sich dir oft als Liebenswürdige. Aber das war immer die Klugheit der Zeigen. Ja, die

Seigen sind klug!

Sie denken viel über dich mit ihrer engen Seele,
— bedenklich bist du ihnen stets! Alles, was viel bedacht wird, wird bedenklich.

Sie bestrafen dich für alle deine Tugenden. Sie verzeihen dir von Grund aus nur — deine Zehlgriffe.

Weil du milde bist und gerechten Sinnes, sagst du: "unschuldig sind sie an ihrem kleinen Dasein." Aber ihre enge Seele denkt: "Schuld ist alles große Dasein."

Auch wenn du ihnen milde bift, fühlen sie sich noch von dir verachtet; und sie geben dir deine Wohltat zurück mit versteckten Wehtaten.

Dein wortloser Stolz geht immer wider ihren Ge-schmack; sie frohlocen, wenn du einmal bescheiden

genug bist, eitel zu sein.

Das, was wir an einem Menschen erkennen, das entzünden wir an ihm auch. Also hüte dich vor den Kleinen!

Dor dir fühlen sie sich klein, und ihre Niedrigkeit glimmt und glüht gegen dich in unsichtbarer Rache.

Merktest du nicht, wie oft sie stumm wurden, wenn du zu ihnen tratest, und wie ihre Kraft von ihnen ging, wie der Rauch von einem erlöschenden Seuer? Ja, mein Freund, das böse Gewissen bist du deinen Nächsten: denn sie sind deiner unwert. Also hassen sie dich und möchten gerne an deinem Blute saugen.

Deine Nächsten werden immer giftige Fliegen sein; das, was groß an dir ist, — das selber muß sie giftiger

machen und immer fliegenhafter.

Fliehe, mein Freund, in deine Einsamkeit und dorthin, wo eine rauhe, starke Luft weht! Nicht ist es dein Cos, Fliegenwedel zu sein. —

## Don der Keuschheit.

Ich liebe den Wald. In den Städten ist schlecht zu leben: da gibt es zu viele der Brunstigen.

Ist es nicht besser, in die Hände eines Mörders zu geraten, als in die Träume eines brünstigen Weibes?

Und seht mir doch diese Männer an: ihr Auge sagt es — sie wissen nichts Besseres auf Erden, als bei einem Weibe zu liegen.

Schlamm ist auf dem Grunde ihrer Seele; und

wehe, wenn ihr Schlamm gar noch Geist hat!

Daß ihr doch wenigstens als Tiere vollkommen wäret! Aber zum Tiere gehört die Unschuld.

Rate ich euch, eure Sinne zu toten? Ich rate euch

zur Unschuld der Sinne.

Rate ich euch zur Keuschheit? Die Keuschheit ist bei einigen eine Tugend, aber bei viesen beinahe ein Caster.

Diese enthalten sich wohl: aber die hundin Sinn-

lichkeit blickt mit Neid aus allem, was sie tun.

Noch in die höhen ihrer Cugend und bis in den kalten Geist hinein folgt ihnen dies Getier und sein Unfrieden.

Und wie artig weiß die Hündin Sinnlichkeit um ein Stuck Geist zu betteln, wenn ihr ein Stuck fleisch verfaat wird.

Ihr liebt Trauerspiele und alles, was das Herz zerbricht? Aber ich bin mißtrauisch gegen eure hundin.

Ihr habt mir zu grausame Augen und blickt lüstern nach Leidenden. hat sich nicht nur eure Wollust verkleidet und heißt sich Mitleiden?

Und auch dies Gleichnis gebe ich euch: nicht wenige, die ihren Teufel austreiben wollten, fuhren dabei selber

in die Säue.

Wem die Keuschheit schwer fällt, dem ist sie gu widerraten; daß sie nicht der Weg zur hölle werde — das ist zu Schlamm und Brunst der Seele.

Rede ich von schmutzigen Dingen? Das ist mir

nicht das Schlimmste.

Nicht, wenn die Wahrheit schmuzig ist, sondern wenn sie seicht ift, steigt der Erkennende ungern in ihr Wasser.

Wahrlich, es gibt Keusche von Grund aus: sie sind milder von herzen, fie lachen lieber und reichlicher als ihr.

Sie lachen auch über die Keuschheit und fragen:

"was ist Keuschheit!

Ist Keuschheit nicht Torheit? Aber diese Torheit

kam zu uns, und nicht wir zu ihr.

Wir boten diesem Gaste Berberge und Berg: nun wohnt er bei uns, - mag er bleiben, wie lange er will!"

Also sprach Zarathustra.

#### Dom Freunde.

"Einer ist immer zu viel um mich" — also denkt der Einsiedler. "Immer einmal Eins — das gibt auf die Dauer Iwei!"

Ich und Mich sind immer zu eifrig im Gespräche: wie wäre es auszuhalten, wenn es nicht einen Freund aäbe?

Immer ist für den Einsiedler der Freund der Dritte: der Dritte ist der Kork, der verhindert, daß das Gespräch der Zweie in die Tiefe sinkt.

Ad, es gibt zu viele Tiefen für alle Einsiedler. Darum sehnen sie sich so nach einem Freunde und nach seiner höhe.

Unser Glaube an andre verrät, worin wir gerne an uns selber glauben möchten. Unsre Sehnsucht nach einem Freunde ist unser Verräter.

Und oft will man mit der Liebe nur den Neid überspringen. Und oft greift man an und macht sich einen Feind, um zu verbergen, daß man angreifbar ist. "Sei wenigstens mein Feind!" — so spricht die

"Sei wenigstens mein Seind!" — so spricht die wahre Ehrfurcht, die nicht um Freundschaft zu bitten wagt.

Will man einen Freund haben, so muß man auch für ihn Krieg führen wollen: und um Krieg zu führen, muß man Seind fein können.

Man foll in seinem Freunde noch den Seind ehren. Kannst du an deinen Freund dicht herantreten, ohne

3u ihm überzutreten?

In seinem Freunde soll man seinen besten Seind haben. Du follst ihm am nächsten mit dem Gergen

fein, wenn du ihm widerstrebst.

Du willst vor deinem Freunde kein Kleid tragen? Es soll deines Freundes Ehre sein, daß du dich ihm gibst, wie du bist? Aber er wünscht dich darum zum Teufel!

Wer aus sich kein hehl macht, emport: so sehr habt ihr Grund, die Nachtheit zu fürchten! Ja, wenn ihr Götter wäret, da dürftet ihr euch eurer Kleider ichämen!

Du kannst dich für deinen Freund nicht schön genug puken: denn du sollst ihm ein Pfeil und eine Sehnsucht

nach dem übermenschen sein.

Sahst du beinen Freund schon schlafen, - damit du erfahrest, wie er aussieht? Was ist doch soust das Gesicht deines Freundes? Es ist dein eignes Gesicht, auf einem rauhen und unvollkommnen Spiegel.

Sahst du deinen Freund schon schlafen? Erschrahst du nicht, daß dein Freund so aussieht? Oh, mein Freund, der Mensch ist etwas, das überwunden werden

muk.

Im Erraten und Stillschweigen soll der Freund Meister sein: nicht alles mußt du sehn wollen. Dein Traum soll dir verraten, was dein Freund im Wachen tut.

Ein Erraten sei dein Mitseiden: daß du erst wissest, ob dein Freund Mitseiden wolle. Dielleicht liebt er an dir das ungebrochne Auge und den Blick der Ewigkeit.

Das Mitseiden mit dem Freunde berge sich unter einer harten Schale, an ihm sollst du dir einen Zahn ausbeißen. So wird es seine Seinheit und Süße haben.

Bist du reine Luft und Einsamkeit und Brot und Arznei deinem Freunde? Mancher kann seine eignen Ketten nicht lösen und doch ist er dem Freunde ein Erlöser.

Bist du ein Sklave? So kannst du nicht Freund sein. Bist du ein Cyrann? So kannst du nicht Freunde haben.

Allzulange war im Weibe ein Sklave und ein Tyrann versteckt. Deshalb ist das Weib noch nicht der Freundschaft fähig: es kennt nur die Liebe.

In der Liebe des Weibes ist Ungerechtigkeit und Blindheit gegen alles, was es nicht liebt. Und auch in der wissenden Liebe des Weibes ist immer noch Abersall und Blitz und Nacht neben dem Lichte.

Noch ist das Weib nicht der Freundschaft fähig: Kahen sind immer noch die Weiber, und Vögel. Oder,

besten Salles, Kühe.

Noch ist das Weib nicht der Freundschaft fähig. Aber sagt mir, ihr Männer, wer von euch ist denn fähig der Freundschaft? Oh über eure Armut, ihr Männer, und euren Geiz der Seele! Wieviel ihr dem Freunde gebt, das will ich noch meinem Feinde geben, und will auch nicht ärmer damit geworden sein.

Es gibt Kameradschaft: möge es Freundschaft geben!

Also sprach Zarathustra.

## Don tausend und Einem Ziele.

Diele Cänder sah Jarathustra und viele Völker: so entdeckte er vieler Völker Gutes und Böses. Keine größere Macht sand Jarathustra auf Erden als Gut und Böse.

Leben könnte kein Volk, das nicht erst schätze; will es sich aber erhalten, so darf es nicht schätzen, wie der

Nachbar schätzt.

Dieles, das diesem Volke gut hieß, hieß einem andern Hohn und Schmach: also fand ich's. Dieles fand ich hier bose genannt und dort mit purpurnen Ehren geputzt.

Nie verstand ein Nachbar den andern: stets verwunderte sich seine Seele ob des Nachbarn Wahn und

Bosheit.

Eine Tafel der Güter hängt über jedem Volke. Siehe, es ist seiner überwindungen Tafel; siehe, es ist

die Stimme seines Willens gur Macht.

Cöblich ist, was ihm schwer gilt; was unerläßlich und schwer, heißt gut; und was aus der höchsten Not noch befreit, das Seltene, Schwerste, — das preist es heilig.

Was da macht, daß es herrscht und siegt und glänzt, seinem Nachbarn zu Grauen und Neide: das gilt ihm das Hohe, das Erste, das Messende, der Sinn aller Dinge.

Wahrlich, mein Bruder, erkanntest du erst eines Dolkes Not und Cand und Himmel und Nachbar: so errätst du wohl das Gesetz seiner Aberwindungen, und warum es auf diefer Ceiter gu feiner hoffnung steigt.

"Immer sollst du der Erste sein und den andern vorragen: Niemanden soll beine eifersüchtige Seele lieben, es sei denn den Freund" — dies machte einem Griechen die Seele gittern: dabei ging er seinen Pfad der Größe.

"Wahrheit reden und gut mit Bogen und Pfeil verkehren" - so dunkte es jenem Volke zugleich lieb und schwer, aus dem mein Name kommt - der Name,

welcher mir zugleich lieb und schwer ift.

"Dater und Mutter ehren und bis in die Wurzel der Seele hinein ihnen zu Willen sein": diese Tafel der überwindung hängte ein andres Volk über sich auf

und wurde mächtig und ewig damit.

"Treue üben und um der Treue willen Ehre und Blut auch an bose und gefährliche Sachen seigen": also sich lehrend bezwang sich ein anderes Volk, und also sich bezwingend wurde es schwanger und schwer von großen hoffnungen.

Wahrlich, die Menschen gaben sich alles ihr Gutes und Boses. Wahrlich, sie nahmen es nicht, sie fanden es nicht, nicht fiel es ihnen als Stimme vom himmel.

Werte legte erst der Mensch in die Dinge, sich zu erhalten, - er schuf erft ben Dingen Sinn, einen Menschen-Sinn! Darum nennt er sich "Mensch", das ist: der Schätzende.

Schätzen ist Schaffen: hört es, ihr Schaffenden! Schätzen selber ift aller geschätzten Dinge Schatz und

Kleinob.

Durch das Schätzen erst gibt es Wert: und ohne das Schätzen wäre die Nuß des Daseins hohl. hört es, ihr Schaffenden!

Wandel der Werte, - das ist Wandel der Schaffenden. Immer vernichtet, wer ein Schöpfer fein muß.

Schaffende waren erst Völker, und spät erst Einzelne; mahrlich, der Einzelne selber ist noch die jungfte Schöpfung.

Dölker hängten sich einst eine Tafel des Guten über sich. Liebe, die herrschen will, und Liebe, die gehorchen will, erschufen sich zusammen solche Tafeln.

Alter ist an der Herde die Lust, als die Lust am Ich: und so lange das gute Gewissen herde heißt, sagt nur das schlechte Gewissen: Ich.

Wahrlich, das schlaue Ich, das lieblose, das seinen Nugen im Nugen vieler will: das ist nicht der herde Ursprung, sondern ihr Untergang.

Liebende waren es stets und Schaffende, die schufen Gut und Bose. Seuer der Liebe glüht in aller Tugenden

Namen und Seuer des Jorns.

Diele Cander sah Jarathustra und viele Volker: keine größere Macht fand Zarathustra auf Erden, als die Werke der Liebenden: "qut" und " boje" ist ihr Name. Wahrlich, ein Ungetüm ist die Macht dieses Lobens und Tadelns. Sagt, wer bezwingt es mir, ihr Brüder? Sagt, wer wirst diesem Tier die Fessel über die tausend Nachen?

Causend Ziele gab es bisher, denn tausend Völker gab es. Nur die Zessel der tausend Nacken sehlt noch, es sehlt das Eine Ziel. Noch hat die Menscheit

kein Ziel.

Aber sagt mir doch, meine Brüder: wenn der Menscheit das Ziel noch sehlt, sehlt da nicht auch sie selber noch? —

Also sprach Sarathustra.

#### Don der Nächstenliebe.

Ihr drängt euch um den Nächsten und habt schoene Worte dafür. Aber ich sage euch: eure Nächstenliebe ist eure schlechte Liebe zu euch selber.

Ihr flüchtet zum Nächsten vor euch selber und möchtet euch daraus eine Tugend machen: aber ich

durchschaue euer "Selbstloses".

Das Du ist älter als das Ich; das **Du ist heilig** gesprochen, aber noch nicht das Ich: so drängt sich der Mensch hin zum Nächsten.

Rate ich euch zur Nächstenliebe? Lieber noch rate ich euch zur Nächsten-Flucht und zur Fernsten-

Liebe!

höher als die Liebe zum Nächsten steht die Liebe zum Fernsten und Künftigen; höher noch als die Liebe zu Menschen gilt mir die Liebe zu Sachen und Gespenstern.

Dies Gespenst, das hinter dir herläuft, mein Bruder, ist schöner als du; warum gibst du ihm nicht dein Fleisch und deine Unochen? Aber du fürchtest dich und läusst zu deinem Nächsten.

Ihr haltet es mit euch selber nicht aus und liebt euch nicht genug: nun wollt ihr den Nächsten zur Liebe verführen und euch mit seinem Irrtum vergolden. Ich wollte, ihr hieltet es nicht aus mit allerlei Nächsten und deren Nachbarn; so müßtet ihr aus euch selber euren Freund und sein überwallendes Herz schaffen.

Ihr ladet euch einen Zeugen ein, wenn ihr von euch gut reden wollt; und wenn ihr ihn verführt habt, gut von euch zu denken, denkt ihr selber gut von euch.

Nicht nur der lügt, welcher wider sein Wissen redet, sondern erst recht der, welcher wider sein Nichtwissen redet. Und so redet ihr von euch im Verkehre und belügt mit euch den Nachbar.

Also spricht der Narr: "der Umgang mit Mensschen verdirbt den Charakter, sonderlich wenn man

keinen hat."

Der Eine geht zum Nächsten, weil er sich sucht, und der Andre, weil er sich verlieren möchte. Eure schlechte Liebe zu euch selber macht euch aus der Einsamkeit ein Gefängnis.

Die Ferneren sind es, welche eure Liebe gum Nächsten bezahlen; und schon wenn ihr zu fünfen mit-

einander feid, muß immer ein fechfter fterben.

Ich liebe auch eure Seste nicht: zu viel Schauspieler fand ich dabei, und auch die Zuschauer ge-

bardeten sich oft gleich Schauspielern.

Nicht den Nächsten lehre ich euch, sondern den Freund. Der Freund sei euch das Sest der Erde und

ein Dorgefühl des übermenschen.

Ich lehre euch den Freund und sein übervolles Herz. Aber man muß verstehn, ein Schwamm zu sein, wenn man von übervollen Herzen geliebt sein will. Ich lehre euch den Freund, in dem die Welt fertig dasteht, eine Schale des Guten, — den schaffenden Freund, der immer eine fertige Welt zu verschenken hat.

Und wie ihm die Welt auseinander rollte, so rollt sie ihm wieder in Ringen zusammen, als das Werden des Guten durch das Böse, als das Werden der Zwecke aus dem Zufalle.

Die Zukunft und das Sernste sei dir die Ursache beines heute: in deinem Freunde sollst du den Übermenschen als deine Ursache lieben.

Meine Brüder, zur Nächstenliebe rate ich euch nicht: ich rate euch zur Sernsten-Liebe.

Also sprach Zarathustra.

#### Dom Wege des Schaffenden.

Willst du, mein Bruder, in die Vereinsamung gehen? Willst du den Weg zu dir selber suchen? Zaudere noch ein wenig und höre mich.

"Wer sucht, der geht leicht selber verloren. Alle Vereinsamung ist Schuld": also spricht die Herde. Und

du gehörtest lange zur Herde.

Die Stimme der Herde wird auch in dir noch tönen. Und wenn du sagen wirst: "ich habe nicht mehr Ein Gewissen mit euch", so wird es eine Klage und ein Schmerz sein.

Siehe, diesen Schmerz selber gebar noch das Eine Gewissen: und dieses Gewissens letzter Schimmer glüht

noch auf deiner Trübsal.

Aber du willst den Weg deiner Trübsal gehen, welches ist der Weg zu dir selber? So zeige mir dein

Recht und deine Kraft dazu!

Bist du eine neue Kraft und ein neues Recht? Eine erste Bewegung? Ein aus sich rollendes Rad? Kannst du auch Sterne zwingen, daß sie um dich sich drehen?

Ach, es gibt so viel Custernheit nach höhe! Es

gibt so viel Krämpfe der Chrgeizigen! Zeige mir, daß du keiner der Lüsternen und Chrgeizigen bist!

Ach, es gibt so viel große Gedanken, die tun nicht mehr als ein Blasebalg: sie blasen auf und machen leerer.

erer.

Frei nennst du dich? Deinen herrschenden Gedanken will ich hören und nicht, daß du einem Joche entronnen bist.

Bist du ein Solcher, der einem Joche entrinnen durfte? Es gibt manchen, der seinen letzten Wert wegwarf, als er seine Dienstbarkeit wegwarf.

Frei wovon? Was schiert das Zarathustra! Hell

aber soll mir bein Auge künden: frei wogu?

Kannst du dir selber dein Böses und dein Gutes geben und deinen Willen über dich aufhängen wie ein Geset? Kannst du dir selber Richter sein und Rächer beines Gesetzes?

Surchtbar ist das Alleinsein mit dem Richter und Rächer des eignen Gesetzes. Also wird ein Stern hinausgeworfen in den öden Raum und in den eisigen Atem des Alleinseins.

Heute noch leidest du an den Dielen, du Einer: heute noch hast du deinen Mut gang und deine Hoffnungen.

Aber einst wird dich die Einsamkeit müde machen, einst wird dein Stolz sich krümmen und dein Mut knirschen. Schreien wirst du einst "ich bin allein!"

Einst wirst du dein hohes nicht mehr sehn und dein Niedriges allzunahe; dein Erhadnes selbst wird dich fürchten machen wie ein Gespenst. Schreien wirst du einst: "Alles ist falsch!"

Es gibt Gefühle, die den Einsamen töten wollen; gelingt es ihnen nicht, nun, so müssen sie selber sterben! Aber vermagst du das, Mörder zu sein?

Kennst du, mein Bruder, schon das Wort "Verachtung"? Und die Qual deiner Gerechtigkeit, solchen

gerecht zu sein, die dich verachten?

Du zwingst viele, über dich umzulernen; das rechnen sie dir hart an. Du kamst ihnen nahe und gingst doch vorüber: das verzeihen sie dir niemals.

Du gehst über sie hinaus: aber je höher du steigst, um so kleiner sieht dich das Auge des Neides. Am

meisten aber wird der fliegende gehaft.

"Wie wolltet ihr gegen mich gerecht sein! — mußt du sprechen — ich erwähle mir eure Ungerechtigkeit als den mir zugemessnen Teil."

Ungerechtigkeit und Schmutz werfen sie nach dem Einsamen: aber, mein Bruder, wenn du ein Stern sein willst, so mußt du ihnen deshalb nicht weniger leuchten!

Und hüte dich vor den Guten und Gerechten! Sie kreuzigen gerne die, welche sich ihre eigne Tugend erfinden, – sie hassen den Einsamen.

hüte dich auch vor der heiligen Einfalt! Alles ist ihr unheilig, was nicht einfältig ist; sie spielt auch gerne

mit dem geuer - der Scheiterhaufen.

Und hüte dich auch vor den Anfällen deiner Liebe! Zu schnell streckt der Einsame dem die Hand entgegen, der ihm begegnet.

Manchem Menschen darsst du nicht die Hand geben, sondern nur die Tatze: und ich will, daß deine Tatze auch Krassen habe. Aber der schlimmste Seind, dem du begegnen kannst, wirst du immer dir selber sein; du selber lauerst dir auf in höhlen und Wäldern.

Einsamer, du gehst den Weg zu dir selber! Und an dir selber führt dein Weg vorbei, und an deinen

fieben Teufeln!

Ketzer wirst du dir selber sein und Heze und Wahrsager und Narr und Zweisser und Unheiliger und Bösewicht.

Derbrennen mußt du dich wollen in deiner eignen Slamme: wie wolltest du neu werden, wenn du nicht

erft Afche geworden bist!

Einsamer, du gehst den Weg des Schaffenden: einen Gott willst du dir schaffen aus deinen sieben Teufeln!

Einsamer, du gehst den Weg des Liebenden: dich selber liebst du und deshalb verachtest du dich, wie nur Liebende verachten.

Schaffen will der Liebende, weil er verachtet! Was weiß der von Liebe, der nicht gerade verachten mußte, was er liebte!

Mit deiner Liebe gehe in deine Vereinsamung und mit deinem Schaffen, mein Bruder; und spät erst wird die Gerechtigkeit dir nachhinken.

Mit meinen Tränen gehe in deine Vereinsamung, mein Bruder. Ich liebe Den, der über sich selber hinaus schaffen will und so zugrunde geht. —

Also sprach Zarathustra.

## Don alten und jungen Weiblein.

"Was schleichst du so scheu durch die Dämmerung, Zarathustra? Und was birgst du behutsam unter deinem Mantel?

"Ist es ein Schatz, der dir geschenkt? Oder ein Kind, das dir geboren wurde? Oder gehst du jetzt selber auf den Wegen der Diebe, du Freund der Bösen?" —

Wahrlich, mein Bruder! sprach Zarathustra, es ist ein Schaß, der mir geschenkt wurde: eine kleine Wahrheit ist's, die ich trage.

Aber sie ist ungebärdig wie ein junges Kind, und wenn ich ihr nicht den Mund halte, so schreit sie überlaut.

Als ich heute allein meines Weges ging, zur Stunde, wo die Sonne sinkt, begegnete mir ein altes Weiblein und redete also zu meiner Seele:

"Dieles sprach Zarathustra auch zu uns Weibern, doch nie sprach er uns über das Weib."

Und ich entgegnete ihr: "über das Weib soll man nur zu Männern reden." "Rede auch zu mir vom Weibe, sprach sie; ich bin alt genug, um es gleich wieder zu vergessen."

Und ich willfahrte dem alten Weiblein und sprach

also zu ihm:

Alles am Weibe ist ein Rätsel, und alles am Weibe

hat Eine Cösung: sie heißt Schwangerschaft.

Der Mann ist für das Weib ein Mittel: der Zweck ist immer das Kind. Aber was ist das Weib für den Mann?

Zweierlei will der echte Mann: Gefahr und Spiel. Deshalb will er das Weib als das gefährlichste Spielzeng.

Der Mann soll zum Kriege erzogen werden und das Weib zur Erholung des Kriegers: alles andre ist

Corheit.

Allzu süße Früchte — die mag der Krieger nicht. Darum mag er das Weib; bitter ist auch noch das süßeste Weib.

Besser als ein Mann versteht das Weib die Kinder,

aber der Mann ist kindlicher als das Weib.

Im echten Manne ist ein Kind versteckt: das will spielen. Auf, ihr Frauen, so entdeckt mir doch das Kind im Manne!

Ein Spielzeug sei das Weib, rein und fein, dem Edelsteine gleich, bestrahlt von den Tugenden einer Welt, welche noch nicht da ist.

Der Strahl eines Sternes glänze in eurer Liebe! Eure hoffnung heiße: "möge ich den Abermenschen

gebären!"

In eurer Liebe sei Tapferkeit! Mit eurer Liebe sollt ihr auf Den losgehn, der euch Surcht einflößt.

In eurer Liebe sei eure Chre! Wenig verstehr sich sonst das Weib auf Ehre. Aber dies sei eure Ehre: immer mehr zu lieben, als ihr geliebt werdet, und nie die Zweiten zu sein.

Der Mann fürchte sich vor dem Weibe, wenn es liebt: da bringt es jedes Opfer, und jedes andre Ding

gilt ihm ohne Wert.

Der Mann fürchte sich vor dem Weibe, wenn es haßt: denn der Mann ist im Grunde der Seele nur bose, das Weib aber ist dort schlecht.

Wen haßt das Weib am meisten? — Also sprach das Eisen zum Magneten: "ich hasse dich am meisten, weil du anziehst, aber nicht stark genug bist, an dich zu ziehen."

Das Glück des Mannes heißt: ich will. Das Glück

des Weibes heißt: er will.

"Siehe, jeht eben ward die Welt vollkommen!" also denkt ein jedes Weib, wenn es aus ganzer Liebe gehorcht.

Und gehorchen muß das Weib und eine Tiefe finden zu seiner Oberfläche. Oberfläche ist des Weibes Gemüt, eine bewegliche stürmische Haut auf einem seichten Gewässer.

Des Mannes Gemüt aber ist tief, sein Strom rauscht in unterirdischen Höhlen: das Weib ahnt seine Kraft, aber begreift sie nicht.

Da entgegnete mir das alte Weiblein: "Vieles Artige sagte Zarathustra und sonderlich für die, welche jung genug dazu sind.

Seltsam ist's, Zarathustra kennt wenig die Weiber.

und doch hat er über sie Recht! Geschieht dies deshalb, weil beim Weibe kein Ding unmöglich ist?

Und nun nimm zum Danke eine kleine Wahrheit!

Bin ich doch alt genug für sie!

Wickle sie ein und halte ihr den Mund: sonst schreit sie übersaut, diese kleine Wahrheit."

"Gib mir, Weib, deine kleine Wahrheit!" fagte ich.

Und also sprach das alte Weiblein:

"Du gehst zu Frauen? Vergiß die Peitsche nicht!" -

Also sprach Zarathustra.

00

## Dom Biß der Natter.

Eines Tages war Zarathustra unter einem Seigenbaume eingeschlasen, da es heiß war, und hatte seine Arme über das Gesicht gelegt. Da kam eine Natter und biß ihn in den hals, so daß Zarathustra vor Schmerz ausschrie. Als er den Arm vom Gesicht genommen hatte, sah er die Schlange an: da erkannte sie die Augen Zarathustras, wand sich ungeschickt und wollte davon. "Nicht doch, sprach Zarathustra; noch nahmst du meinen Dank nicht an! Du wecktest mich zur Zeit, mein Weg ist noch lang." "Dein Weg ist noch kurz," sagte die Natter traurig; "mein Gist sötet." Zarathustra lächelte. "Wann starb wohl se ein Drache am Gist einer Schlange? — sagte er. Aber nimm dein Gist zurück! Du bist nicht reich genug, es mir zu schlenken." Da siel ihm die Natter von neuem um den hals und leckte ihm seine Wunde.

Als Zarathustra dies einmal seinen Jüngern erzählte, fragten sie: "Und was, o Zarathustra, ist die Moral deiner Geschichte?" Zarathustra antwortete darauf also:

Den Vernichter der Moral heißen mich die Guten und Gerechten: meine Geschichte ist unmoralisch.

So ihr aber einen Seind habt, so vergeltet ihm nicht Böses mit Gutem: denn das würde beschämen. Sondern beweist, daß er euch etwas Gutes angetan hat.

Und lieber zürnt noch, als daß ihr beschämt! Und wenn euch geslucht wird, so gesällt es mir nicht, daß ihr dann segnen wollt. Lieber ein wenig mit-

fluchen!

Und geschah euch ein großes Unrecht, so tut mir geschwind fünf kleine dazu! Gräßlich ist der anzusehn, den allein das Unrecht drückt.

Wußtet ihr dies schon? Geteiltes Unrecht ist halbes Recht. Und Der soll das Unrecht auf sich nehmen,

der es tragen kann!

Eine kleine Rache ist menschlicher als gar keine Rache. Und wenn die Strafe nicht auch ein Recht und eine Ehre ist für den Abertretenden, so mag ich auch euer Strafen nicht.

Dornehmer ist's, sich Unrecht zu geben als Recht zu behalten, sonderlich wenn man Recht hat. Nur muß

man reich genug dazu sein.

Ich mag eure kalte Gerechtigkeit nicht; und aus bem Auge eurer Richter blickt nur immer ber henker und sein kaltes Eisen.

Sagt, wo findet sich die Gerechtigkeit, welche Liebe

mit sebenden Augen ist?

So erfindet mir doch die Liebe, welche nicht nur

alle Strafe, sondern auch alle Schuld trägt!

So erfindet mir doch die Gerechtigkeit, die jeden freispricht, ausgenommen den Richtenden!

Wollt ihr auch dies noch hören? An dem, der von Grund aus gerecht sein will, wird auch noch die Lüge zur Menschen-Freundlichkeit.

Aber wie wollte ich gerecht sein von Grund aus! Wie kann ich jedem das Seine geben! Dies sei mir

genug: ich gebe jedem das Meine.

Endlich, meine Brüder, hütet euch Unrecht zu tun allen Einsiedlern! Wie könnte ein Einsiedler vergessen!

Wie könnte er vergelten!

Wie ein tiefer Brunnen ist ein Einsiedler. Leicht ist es, einen Stein hineinzuwerfen; sank er aber bis zum Grunde, sagt, wer will ihn wieder hinausbringen?

hütet euch, den Einsiedler zu beleidigen! Tatet

ihr's aber, nun, so tötet ihn auch noch!

Also sprach Zarathustra.

## Von Kind und Che.

Ich habe eine Frage für dich allein, mein Bruder: wie ein Senkblei werfe ich diese Frage in deine Seele, daß ich wisse, wie tief sie sei.

Du bist jung und wünschest dir Kind und Che. Aber ich frage dich: bist du ein Mensch, der ein Kind

fich wünschen darf?

Bist du der Siegreiche, der Selbstbezwinger, der Gebieter der Sinne, der Herr deiner Tugenden? Also frage ich dich.

. Oder redet aus beinem Wunsche das Tier und die Notdurft? Oder Vereinsamung? Oder Unfriede mit dir?

Ich will, daß dein Sieg und deine Freiheit sich nach einem Kinde sehne. Cebendige Denkmale sollst du bauen deinem Siege und deiner Befreiung.

über dich sollst du hinausbauen. Aber erst mußt du mir selber gebaut sein, rechtwinklig an Leib und

Seele.

Micht nur fort sollst du dich pflanzen, sondern hin-

auf! Dazu helfe dir der Garten der Che!

Einen höheren Leib sollst du schaffen, eine erste Bewegung, ein aus sich rollendes Rad, — einen Schaffenden sollst du schaffen. Che: so heiße ich den Willen zu zweien, das Eine zu schaffen, das mehr ist, als die es schusen. Ehrsurcht vor einander nenne ich Ehe als vor den Wollenden eines solchen Willens.

Dies sei der Sinn und die Wahrheit deiner Che. Aber das, was die Diel-zu-vielen Che nennen, diese

überflüssigen, - ach, wie nenne ich das?

Ach, diese Armut der Seele zu zweien! Ach, dieser Schmutz der Seele zu zweien! Ach, dies erbärmliche Behagen zu zweien!

Che nennen sie dies alles; und sie sagen, ihre

Ehen seien im himmel geschlossen.

Nun, ich mag ihn nicht, diesen Himmel der Aberslüssigen! Nein, ich mag sie nicht, diese im himmlischen Netz verschlungenen Tiere!

Serne bleibe mir auch der Gott, der heranhinkt, zu

segnen, was er nicht zusammenfügte!

Cacht mir nicht über solche Ehen! Welches Kind

batte nicht Grund, über seine Eltern zu weinen?

Würdig schien mir dieser Mann und reif für den Sinn der Erde: aber als ich sein Weib sah, schien mir die Erde ein Haus für Unsinnige.

Ja, ich wollte, daß die Erde in Krämpfen bebte, wenn sich ein heiliger und eine Gans miteinander paaren.

Dieser ging wie ein held auf Wahrheiten aus und endlich erbeutete er sich eine kleine geputzte Lüge. Seine Ehe nennt er's.

Jener war sprode im Verkehre und wählte wählerisch. Aber mit einem Male verdarb er für alle Male seine Gesellschaft: seine Ehe nennt er's.

Jener suchte eine Magd mit den Tugenden eines Engels. Aber mit einem Male wurde er die Magd eines Weibes, und nun täte es not, daß er darüber noch aum Engel werde.

Sorgfam fand ich jest alle Käufer, und alle haben listige Augen. Aber seine Frau kauft auch der Listigste

noch im Sack.

Diele kurze Torheiten - das heißt bei euch Liebe. Und eure Che macht vielen kurzen Torheiten ein Ende, als Eine lange Dummheit.

Eure Liebe jum Weibe und des Weibes Liebe jum Manne: ach, möchte sie doch Mitleiden sein mit leidenden und verhüllten Göttern! Aber zumeist erraten zwei Tiere einander.

Aber auch noch eure beste Liebe ist nur ein verzücktes Gleichnis und eine schmerzhafte Glut. Eine Sackel ist sie, die euch zu höheren Wegen leuchten soll.

über euch hinaus sollt ihr einst lieben! So lernt erst lieben! Und darum mußtet ihr den bittern Kelch eurer Liebe trinken.

Bitternis ist im Kelch auch der besten Liebe: so macht sie Sehnsucht zum Abermenschen, so macht sie Durst dir, dem Schaffenden!

Durst dem Schaffenden, Pfeil und Sehnsucht zum Abermenschen: sprich, mein Bruder, ift dies bein Wille gur Che?

heilig heißt mir solch ein Wille und solche Ehe. -

Also sprach Zarathustra.

#### Dom freien Tode.

Diese sterben zu spät, und einige sterben zu früh. Noch klingt fremd die Lehre: "stirb zur rechten Zeit!" Stirb zur rechten Zeit; also sehrt es Zarathustra.

Freilich, wer nie zur rechten Zeit lebt, wie sollte der je zur rechten Zeit sterben? Möchte er doch nie

geboren sein! - Also rate ich den Überflüssigen.

Aber auch die Überslüssigen tun noch wichtig mit ihrem Sterben, und auch die hohlste Nuß will noch geknacht sein.

Wichtig nehmen alle das Sterben: aber noch ist der Cod kein Sest. Noch erlernten die Menschen nicht, wie man die schönsten Seste weiht.

Den vollbringenden Tod zeige ich euch, der den

Cebenden ein Stachel und ein Gelöbnis wird.

Seinen Tod stirbt der Vollbringende, siegreich, um-

ringt von hoffenden und Gelobenden.

Also sollte man sterben lernen; und es sollte kein Sest geben, wo ein solcher Sterbender nicht der Lebenden Schwüre weihte!

Also zu sterben ist das Beste; das Zweite aber ist: im Kampse zu sterben und eine große Seele zu verschwenden.

Aber dem Kämpfenden gleich verhaft wie dem Sieger ist euer grinsender Cod, der heranschleicht wie ein Dieb - und doch als herr kommt.

Meinen Tod lobe ich euch, den freien Tod, der mir kommt, weil ich will.

Und wann werde ich wollen? - Wer ein Ziel hat und einen Erben, der will den Tod zur rechten Zeit für Ziel und Erben.

Und aus Chrfurcht vor Ziel und Erben wird er heine durren Kranze mehr im heiligtum des Cebens aufhängen.

Wahrlich, nicht will ich den Seildrehern gleichen: fle ziehen ihren Saden in die Länge und gehen dabei felber immer rückwärts.

Mancher wird auch für seine Wahrheiten und Siege zu alt; ein zahnloser Mund hat nicht mehr das Recht zu jeder Wahrheit.

Und jeder, der Ruhm haben will, muß sich beizeiten von der Ehre verabschieden und die schwere Kunst üben, gur rechten Zeit gu - gehn.

Man muß aufhören, sich effen zu lassen, wenn man am besten schmeckt: das wissen die, welche lange gelieht merden mollen.

Saure Apfel gibt es freilich, deren Cos will, daß fie bis auf den letzten Tag des herbstes warten: und zugleich werden sie reif, gelb und rungelig.

Andern altert das herz zuerst und andern der Geist. Und einige sind greis in der Jugend: aber spät jung erhält lang jung.

Manchem mißrät das Ceben: ein Giftwurm frißt sich ihm ans Herz. So möge er zusehn, daß ihm das Sterben um so mehr gerate.

Mancher wird nie suß, er fault im Sommer schon.

Seigheit ist es, die ihn an seinem Afte festhält.

Diel zu viele leben und viel zu lange hängen sie an ihren ksten. Möchte ein Sturm kommen, der all dies Faule und Wurmfressne vom Baume schüttelt!

Möchten Prediger kommen des schnellen Todes! Das wären mir die rechten Stürme und Schüttler an Cebensbäumen! Aber ich höre nur den langsamen Tod predigen und Geduld mit allem "Irdischen".

Ach, ihr predigt Geduld mit dem Irdischen? Dieses Irdische ist es, das zu viel Geduld mit euch hat, ihr

Cästermäuler!

Wahrlich, zu früh starb jener hebräer, den die Prediger des langsamen Todes ehren: und vielen ward es seitdem zum Derhängnis, daß er zu früh starb.

Noch kannte er nur Tränen und die Schwermut des Hebräers, samt dem Hasse der Guten und Gerechten, — der Hebräer Jesus: da übersiel ihn die Sehnsucht zum Tode.

Wäre er doch in der Wüste geblieben und ferne von den Guten und Gerechten! Dielleicht hätte er leben gelernt und die Erde lieben gelernt — und das Lachen

dazu!

Glaubt es mir, meine Brüder! Er starb zu früh; er selber hätte seine Lehre widerrusen, wäre er bis zu meinem Alter gekommen! Edel genug war er zum Widerrusen!

Aber ungereift war er noch. Unreif liebt der Jüngling, und unreif haßt er auch Mensch und Erde. Angebunden und schwer ist ihm noch Gemüt und Geistesflügel.

Aber im Manne ist mehr Kind als im Jünglinge. und weniger Schwermut: besser versteht er sich auf

Tod und Leben.

Frei zum Tobe und frei im Tobe, ein heiliger Neinsager, wenn es nicht Zeit mehr ist zum Ja: also versteht er sich auf Tod und Leben.

Daß euer Sterben keine Casterung sei auf Mensch und Erde, meine Freunde: das erbitte ich mir pon dem

honia eurer Seele.

In eurem Sterben soll noch euer Geist und eure Tugend glühn, gleich einem Abendrot um die Erde: oder aber das Sterben ist euch schlecht geraten.

Also will ich selber sterben, daß ihr Freunde um meinetwillen die Erde mehr liebt; und gur Erde will ich wieder werden, daß ich in der Ruhe habe, die mich gebar.

Wahrlich, ein Ziel hatte Zarathustra, er warf seinen Ball: nun seid ihr Freunde meines Zieles Erbe, euch

werfe ich den goldenen Ball zu.

Lieber als alles sehe ich euch, meine Freunde, den goldenen Ball werfen! Und so verziehe ich noch ein wenig auf Erden: verzeiht es mir!

Also sprach Zarathustra.

# Don der schenkenden Tugend.

1.

Als Zarathustra von der Stadt Abschied genommen hatte, welcher sein Herz zugetan war und deren Name lautet: "die bunte Kuh" — folgten ihm viele, die sich seine Jünger nannten, und gaben ihm das Geleit. Also kamen sie an einen Kreuzweg: da sagte ihnen Zarathustra, daß er nunmehr allein gehen wolle; denn er war ein Freund des Alleingehens. Seine Jünger aber reichten ihm zum Abschiede einen Stab, an dessen goldnem Griffe sich eine Schlange um die Sonne ringelte. Zarathustra freute sich des Stabes und stützte sich darauf; dann sprach er also zu seinen Jüngern:

Sagt mir doch: wie kam Gold zum höchsten Werte? Darum, daß es ungemein ist und unnützlich und leuchtend und mild im Glanze; es schenkt sich

immer.

Nur als Abbild der höchsten Tugend kam Gold zum höchsten Werte. Goldgleich seuchtet der Blick dem Schenkenden. Goldes-Glanz schließt Friede zwischen Mond und Sonne. Ungemein ist die höchste Tugend und unnühlich, leuchtend ist sie und mild im Glanze: eine schenkende Tugend ist die höchste Tugend.

Wahrlich, ich errate euch wohl, meine Jünger; ihr trachtet, gleich mir, nach der schenkenden Tugend. Was hättet ihr mit Kagen und Wölsen gemeinsam?

Das ist euer Durst, selber zu Opfern und Geschenken zu werden: und darum habt ihr den Durst, alle Reichtümer in eure Seele zu häufen.

Unersättlich trachtet eure Seele nach Schätzen und Kleinodien, weil eure Tugend unersättlich ist im Verschenken-Wollen.

Ihr zwingt alle Dinge zu euch und in euch, daß sie aus eurem Borne zurückströmen sollen als die Gaben eurer Liebe.

Wahrlich, zum Räuber an allen Werten muß solche schenkende Liebe werden; aber heil und heilig heiße ich diese Selbstsucht. —

Eine andre Selbstsucht gibt es, eine allzu arme, eine hungernde, die immer stehlen will, jene Selbstsucht

der Kranken, die kranke Selbstsucht.

Mit dem Auge des Diebes blickt sie auf alles Glänzende; mit der Gier des hungers mißt sie den, der reich zu essen hat; und immer schleicht sie um den Tisch der Schenkenden.

Krankheit redet aus solcher Begierde und unsichtbare Entartung; von siechem Leibe redet die diebische Gier

dieser Selbstsucht.

Sagt mir, meine Brüder: was gilt uns als Schlechtes und Schlechtestes? Ift es nicht Entartung? — Und auf Entartung raten wir immer, wo die schenkende Seele fehlt.

Aufwärts geht unser Weg, von der Art hinüber zur über-Art. Aber ein Grauen ist uns der entartende Sinn, welcher spricht: "Alles für mich."

Aufwärts fliegt unfer Sinn: so ist er ein Gleichnis unfres Leibes, einer Erhöhung Gleichnis. Solcher Erhöhungen Gleichnisse sind die Namen der Tugenden.

Also geht der Leib durch die Geschichte, ein Werdender und ein Kämpfender. Und der Geist — was ist er ihm? Seiner Kämpse und Siege Herold, Genoß und Widerhall.

Gleichnisse sind alle Namen von Gut und Böse: sie sprechen nicht aus, sie winken nur. Ein Tor, welcher von ihnen Wissen will.

Achtet mir, meine Brüder, auf jede Stunde, wo euer Geist in Gleichnissen reden will: da ist der Ursprung eurer Tugend.

Erhöht ist da euer Ceib und auferstanden; mit seiner Wonne entzückt er den Geist, daß er Schöpfer wird und Schäßer und Liebender und aller Dinge Wobltäter.

Wenn euer Herz breit und voll wallt, dem Strome gleich, ein Segen und eine Gefahr den Anwohnenden: da ist der Ursprung eurer Tugend.

Wenn ihr erhaben seid über Cob und Tadel, und euer Wille allen Dingen besehsen will, als eines Liebenden Wille: da ist der Ursprung eurer Tugend.

Wenn ihr das Angenehme verachtet und das weiche

Bett, und von den Weichlichen euch nicht weit genug betten könnt: da ist der Ursprung eurer Cugend.

Wenn ihr Eines Willens Wollende seid, und diese Wende aller Not euch Notwendigkeit heißt; da ist der

Ursprung eurer Tugend.

Wahrlich, ein neues Gutes und Böses ist sie! Wahrlich, ein neues tieses Rauschen und eines neuen Quelles Stimme!

Macht ist sie, diese neue Tugend; ein herrschender Gedanke ist sie, und um ihn eine kluge Seele: eine goldene Sonne, und um sie die Schlange der Erkenntnis.

2.

hier schwieg Zarathustra eine Weile und sah mit Liebe auf seine Jünger. Dann suhr er also fort zu reden: — und seine Stimme hatte sich verwandelt.

Bleibt mir der Erde treu, meine Brüder, mit der Macht eurer Tugend! Eure schenkende Liebe und eure Erkenntnis diene dem Sinn der Erde! Also bitte und beschwöre ich euch.

Caft sie nicht davonfliegen vom Irbischen und mit den Flügeln gegen ewige Wande schlagen! Ach, es gab

immer so viel verflogene Tugend!

Sührt, gleich mir, die verflogene Tugend zur Erde zurück – ja, zurück zu Leib und Leben: daß sie der Erde ihren Sinn gebe, einen Menschen-Sinn!

hundertfältig verflog und vergriff sich bisher so Geist wie Tugend. Ach, in unserm Leibe wohnt jett

noch all dieser Wahn und Sehlgriff: Leib und Wille ist er da geworden.

Hundertfältig versuchte und verirrte sich bisher so Geist wie Cugend. Ja, ein Versuch war der Mensch, Ach, viel Unwissen und Irrtum ist an uns Leib geworden!

Nicht nur die Vernunft von Jahrtausenden — auch ihr Wahnsinn bricht an uns aus. Gefährlich ist es, Erbe zu sein.

Noch kämpfen wir Schritt um Schritt mit dem Riesen Zufall, und über der ganzen Menscheit waltete bisher noch der Unsinn, der Ohne-Sinn.

Euer Geist und eure Tugend diene dem Sinn der Erde, meine Brüder: und aller Dinge Wert werde neu von euch gesett! Darum sollt ihr Kämpsende sein! Darum sollt ihr Schaffende sein!

Wissend reinigt sich der Leib; mit Wissen versuchend erhöht er sich; dem Erkennenden heiligen sich alle Triebe; dem Erhöhten wird die Seele fröhlich.

Arzt, hilf dir selber: so hilfst du auch deinem Kranken noch. Das sei seine beste Hilse, daß er den mit Augen sehe, der sich selber heil macht.

Tausend Psade gibt es, die noch nie gegangen sind, tausend Gesundheiten und verborgene Eilande des Lebens. Unerschöpft und unentdeckt ist immer noch Mensch und Menschen-Erde.

Wachet und horcht, ihr Einsamen! Don der Jukunft her kommen Winde mit heimlichem Flügelschlagen; und an feine Ohren ergeht gute Botschaft.

Ihr Einsamen von heute, ihr Ausscheidenden, ihr sollt einst ein Dolk sein: aus euch, die ihr euch selber auswähltet, soll ein auserwähltes Volk erwachsen: und aus ihm der übermenich.

Wahrlich, eine Stätte der Genesung soll noch die Erde werden! Und schon liegt ein neuer Geruch um fie, ein heil bringender, - und eine neue hoffnung!

3.

Als Zarathustra diese Worte gesagt hatte, schwieg er, wie einer, der nicht sein lettes Wort gesagt hat; lange wog er den Stab zweifelnd in seiner hand. Endlich sprach er also: - und seine Stimme hatte sich permandelt.

Allein gebe ich nun, meine Jünger! Auch ihr geht nun davon und allein! So will ich es.

Wahrlich, ich rate euch: geht fort von mir und wehrt euch gegen Zarathustra! Und besser noch: schämt euch seiner! Dielleicht betrog er euch.

Der Mensch der Erkenntnis muß nicht nur seine Seinde lieben, sondern auch seine Freunde haffen können.

Man vergilt einem Cehrer schlecht, wenn man immer nur der Schüler bleibt. Und warum wollt ihr nicht an meinem Kranze rupfen?

Ihr verehrt mich; aber wie, wenn eure Verehrung eines Tages umfällt? hütet euch, daß euch nicht eine Bildfäule erschlage!

Ihr sagt, ihr glaubt an Zarafhustra? Aber was liegt an Zarathustra! Ihr seid meine Gläubigen: aber was liegt an allen Gläubigen!

Ihr hattet euch noch nicht gesucht: da fandet ihr mich. So tun alle Gläubigen; darum ist es so wenig

mit allem Glauben.

Nun heiße ich euch, mich verlieren und euch finden; und erst, wenn ihr mich alle verleugnet habt, will ich euch wiederkehren.

Wahrlich, mit andern Augen, meine Brüder, werde ich mir dann meine Derlorenen suchen; mit einer andern

Liebe werde ich euch dann lieben.

Und einst noch sollt ihr mir Freunde geworden sein und Kinder Einer Hoffnung: dann will ich zum dritten Male bei euch sein, daß ich den großen Mittag mit euch seiere.

Und das ist der große Mittag, da der Mensch auf der Mitte seiner Bahn steht zwischen Tier und Übermensch und seinen Weg zum Abende als seine höchste hoffnung seiert: denn es ist der Weg zu einem neuen Morgen.

Alsda wird sich der Untergehende selber segnen, daß er ein hinübergehender sei; und die Sonne seiner

Erkenntnis wird ihm im Mittage stehn.

"Tot sind alle Götter: nun wollen wir, daß der Abermensch lebe" — dies sei einst am große Mittage unser letzter Wille! —



# Also sprach Zarathustra

#### Zweiter Ceil

"— und erkt, wenn ihr mich alle vers leugnet habt, will ich euch wiederkehren. Wahrlich, mit andern Klugen, meine Brilder, werde ich mir dann meine Verlorenen juchen; mit einer andern Liebs werde ich euch dann kleben."

Zarathuftra, von der schenkenden Tugend (I, p. 118).



#### Das Kind mit dem Spiegel.

Hierauf ging Zarathustra wieder zurück in das Gebirge und in die Einsamkeit seiner höhle und entzog sich den Menschen: wartend gleich einem Säemann, der seinen Samen ausgeworfen hat. Seine Seele aber wurde voll von Ungeduld und Begierde nach denen, welche er liebte: denn er hatte ihnen noch Diel zu geben. Dies nämlich ist das Schwerste: aus Liebe die offine hand schließen und als Schenkender die Scham bewahren.

Also vergingen dem Einsamen Monde und Jahre; seine Weisheit aber wuchs und machte ihm Schmerzen durch ihre Julle.

Eines Morgens aber wachte er schon vor der Morgenröte auf, besann sich lange auf seinem Lager und sprach

endlich zu seinem Herzen:

"Was erschrak ich doch so in meinem Traume, daß ich auswachte? Trat nicht ein Kind zu mir, das einen Spiegel trug?

, O Zarathustra — sprach das Kind zu mir —

schaue dich an im Spiegel!

Aber als ich in den Spiegel schaute, da schrie ich auf, und mein herz war erschüttert: benn nicht mich sache ich darin, sondern eines Teufels Fraze und Hohn-

Wahrlich, allzugut verstehe ich des Traumes Zeichen und Mahnung: meine Cehre ist in Gesahr, Unkraut will Weizen heißen!

Meine Seinde sind machtig worden und haben meiner Cehre Bildnis entstellt, also, daß meine Liebsten sich der Gaben schämen mussen, die ich ihnen gab.

Derloren gingen mir meine Freunde; die Stunde

kam mir, meine Derlornen zu suchen!" --

Mit diesen Worten sprang Jarathustra auf, aber nicht wie ein Geängstigter, der nach Luft sucht, sondern eher wie ein Seher und Sänger, welchen der Geist anfällt. Verwundert sahen sein Adler und seine Schlange auf ihn hin: denn gleich dem Morgenrote lag ein kommendes Glück auf seinem Antlitze.

Was geschah mir boch meine Ciere? — sagte Zarathustra. Bin ich nicht verwandelt? Kam mir nicht die Seligkeit wie ein Sturmwind?

Töricht ist mein Glück und Törichtes wird es reden: zu jung noch ist es — so habt Geduld mit ihm!

Verwundet bin ich von meinem Glücke: alle Ceidenden

follen mir Arzte fein!

Zu meinen Freunden darf ich wieder hinab und auch zu meinen Seinden! Zarathustra darf wieder reden und

schenken und Lieben das Liebste tun!

Meine ungeduldige Liebe fließt über in Strömen, abwärts, nach Aufgang und Niedergang. Aus schweigs samem Gebirge und Gewittern des Schmerzes rauscht meine Seele in die Täler.

Zu lange sehnte ich mich und schaute in die Ferne. Zu lange gehörte ich der Einsamkeit: so verlernte ich das Schweigen.

Mund bin ich worden ganz und gar, und Brausen eines Bachs aus hohen Selsen: hinab will ich meine Rede stürzen in die Täler.

Und mag mein Strom der Liebe in Unwegsames stürzen! Wie sollte ein Strom nicht endlich den Weg zum Meere sinden!

Wohl ist ein See in mir, ein einsiedlerischer, selbstgenugsamer; aber mein Strom der Liebe reißt ihn mit sich hinab — zum Meere!

Neue Wege gehe ich, eine neue Rede kommt mir; müde wurde ich, gleich allen Schaffenden, der alten Zungen. Nicht will mein Geist mehr auf abgelaufnen Sohlen wandeln.

Zu langsam läuft mir alles Reden: — in deinen Wagen springe ich, Sturm! Und auch dich will ich noch peitschen mit meiner Bosheit!

Wie ein Schrei und ein Jauchzen will ich über weite Meere hinfahren, bis ich die glückseligen Inseln finde, wo meine Freunde weilen: —

Und meine Seinde unter ihnen! Wie liebe ich nun jeden, zu dem ich nur reden darf! Auch meine Seinde gehören zu meiner Seligkeit.

Und wenn ich auf mein wildestes Pferd steigen will, so hilft mir mein Speer immer am besten hinauf: der ist meines Jußes allzeit bereiter Diener:

Der Speer, den ich gegen meine Seinde schleudere!

Wie danke ich es meinen Seinden, daß ich endlich ihn ichleudern barf!

Zu groß war die Spannung meiner Wolke: zwischen Gelächtern der Blige will ich hagelschauer in die Ciefe

werfen.

Gewaltig wird sich da meine Brust heben, gewaltig wird sie ihren Sturm über die Berge hinblasen: so kommt ihr Erseichterung.

Wahrlich, einem Sturme gleich kommt mein Glück und meine Freiheit! Aber meine Feinde sollen glauben,

der Boje rafe über ihren häuptern.

Ja, auch ihr werdet erschreckt sein, meine Freunde, ob meiner wilden Weisheit; und vielleicht flieht ihr davon samt meinen Seinden.

Ach, daß ich's verstünde, euch mit hirtenflöten zurück zu locken! Ach, daß meine Cöwin Weisheit zärtlich brüllen lernte! Und vieles lernten wir schon miteinander!

Meine wilde Weisheit wurde trächtig auf einsamen Bergen; auf rauhen Steinen gebar sie ihr Junges, Jüngstes.

Nun läuft sie närrisch durch die harte Wüste und sucht und sucht nach sanstem Rasen — meine alte wilde Weisheit!

Auf eurer herzen sanften Rasen, meine Freunde! — auf eure Liebe möchte sie ihr Liebstes betten! —

### Auf den glückseligen Inseln.

Die Seigen fallen von den Baumen, fie find gut und fuß; und indem sie fallen, reift ihnen die rote haut. Ein Nordwind bin ich reifen Seigen.

Also, gleich Seigen, fallen euch diese Cehren gu. meine Freunde: nun trinkt ihren Saft und ihr fußes fleisch! herbst ist es umber und reiner himmel und

Machmittag.

Seht, welche Sulle ist um uns! Und aus dem Aberflusse heraus ist es schön hinaus zu blicken auf ferne Meere.

Einst sagte man Gott, wenn man auf ferne Meere blickte; nun aber lehre ich euch sagen: Übermensch.

Gott ist eine Mutmagung; aber ich will, daß euer Mutmaßen nicht weiter reiche, als euer schaffender mille.

Könntet ihr einen Gott schaffen? - So schweigt mir doch von allen Göttern! Wohl aber könntet ihr

den Übermenschen ichaffen.

Nicht ihr vielleicht selber, meine Brüder! Aber gu Dätern und Dorfahren könntet ihr euch umschaffen des Abermenschen: und dies sei euer bestes Schaffen! -

Gott ist eine Mutmaßung: aber ich will, daß euer

Mutmaßen begrenzt sei in der Denkbarkeit.

Könntet ihr einen Gott denken? — Aber dies bedeute euch Wille zur Wahrheit, daß alles verwandelt werde in Menschen-Denkbares, Menschen-Süchtbares, Menschen-Sühlbares! Eure eignen Sinne sollt ihr zu Ende denken!

Und was ihr Welt nanntet, das soll erst von euch geschaffen werden: eure Vernunft, euer Bild, euer Wille, eure Ciebe soll es selber werden! Und wahrlich, zu eurer Seligkeit, ihr Erkennenden!

Und wie wollet ihr das Leben ertragen ohne diese Hoffnung, ihr Erkennenden? Weder ins Unbegreifliche dürftet ihr eingeboren sein, noch ins Unvernünftige.

Aber daß ich euch gang mein herz offenbare, ihr Freunde: wenn es Götter gäbe, wie hielte ich's aus, kein Gott zu sein! Also gibt es keine Götter.

Wohl 30g ich den Schluß; nun aber 3ieht er mich. —

Gott ist eine Mutmaßung: aber wer tränke alle Qual dieser Mutmaßung, ohne zu sterben? Soll dem Schaffenden sein Glaube genommen sein und dem Abler sein Schweben in Adler-Sernen?

Gott ist ein Gedanke, der macht alles Gerade krumm, und alles, was steht, drehend. Wie? Die Zeit wäre hinweg, und alles Vergängliche nur Lüge?

Dies zu denken ist Wirbel und Schwindel menschellichen Gebeinen, und noch dem Magen ein Erbrechen: wahrlich, die drehende Krankheit heiße ich's, solches zu mutmaßen.

Bose heiße ich's und menschenfeindlich: all dies Cehren pom Einen und Vollen und Unbewegten und Satten und Unvergänglichen!

Alles Unvergängliche — das ist nur ein Gleichnis!

Und die Dichter lügen zu viel. -

Aber von Zeit und Werden sollen die besten Gleichnisse reden: ein Cob sollen sie sein und eine Rechtfertigung aller Vergänglichkeit!

Schaffen - das ist die große Erlösung vom Leiden, und des Lebens Leichtwerden. Aber daß der Schaffende sei, dazu selber tut Ceid not und viel Verwandelung.

Ja, viel bitteres Sterben muß in eurem Ceben sein, ihr Schaffenden! Also seid ihr Sursprecher und Recht-

fertiger aller Dergänglichkeit.

Daß der Schaffende selber das Kind sei, das neu geboren werde, dazu muß er auch die Gebärerin sein

wollen und der Schmerg der Gebärerin.

Wahrlich, durch hundert Seelen ging ich meinen Weg und durch hundert Wiegen und Geburtswehen. Manchen Abschied nahm ich schon, ich kenne die herzbrechenden letten Stunden.

Aber so will's mein schaffender Wille, mein Schickfal. Ober, daß ich's euch redlicher fage: solches Schickfal

gerade - will mein Wille.

Alles Sühlende leidet an mir und ist in Gefängnissen: aber mein Wollen kommt mir stets als mein Befreier und Freudebringer.

Wollen befreit: das ist die wahre Cehre von Wille

und Freiheit - so lehrt sie euch Zarathustra.

Nicht-mehr-wollen und Nicht-mehr-schätzen und

Micht-mehr-schaffen! ach, daß diese große Müdigkeit mir stets fern bleibe!

Auch im Erkennen fühle ich nur meines Willens Zeuge- und Werde-Lust; und wenn Unschuld in meiner Erkenntnis ist, so geschieht dies, weil Wille zur Zeugung in ihr ist.

hinweg von Gott und Göttern lockte mich dieser Wille; was wäre denn zu schaffen, wenn Götter — da wären!

Aber zum Menschen treibt er mich stets von neuem, mein indrünstiger Schaffens-Wille; so treibt's den Hammer bin zum Steine.

Ach, ihr Menschen, im Steine schläft mir ein Bild, das Bild meiner Bilder! Ach, daß es im härtesten, bäklichsten Steine schlafen muß!

Nun wütet mein Hammer grausam gegen sein Gesängnis. Dom Steine stäuben Stücke; was schiert mich das?

Dollenden will ich's: denn ein Schatten kam zu mir — aller Dinge Stillstes und Ceichtestes kam einst zu mir!

Des Übermenschen Schönheit kam zu mir als Schatten. Ach, meine Brüder! Was gehen mich noch — die Götter an! —

# Don den Mitleidigen.

Meine Freunde, es kam eine Spottrede zu eurem Freunde: "seht nur Zarathustra! Wandelt er nicht unter uns wie unter Tieren?"

Aber so ist es besser geredet: "der Erkennende wandelt

unter Menschen als unter Tieren."

Der Mensch selber aber heißt dem Erkennenden: das Cier, das rote Backen hat.

Wie geschah ihm das? Ist es nicht, weil er sich

zu oft hat schämen mussen?

O meine Freunde! So spricht der Erkennende: Scham, Scham — das ist die Geschichte des Menschen!

Und darum gebeut sich der Edle, nicht zu beschämen:

Scham gebeut er sich vor allem Leidenden.

Wahrlich, ich mag sie nicht, die Barmherzigen, die selig sind in ihrem Mitseiden: zu sehr gebricht es ihnen an Scham.

Muß ich mitleidig sein, so will ich's doch nicht heißen; und wenn ich's bin, dann gern aus der Ferne.

Gerne verhülle ich auch das haupt und fliehe davon, bevor ich noch erkannt bin: und also heiße ich euch tun, meine Freunde! Möge mein Schicksal mir immer Leidlose, gleich euch, über den Weg führen, und solche, mit denen mir Hoffnung und Mahl und Honig gemein sein darf!

Wahrlich, ich tat wohl das und jenes an Ceidenden: aber Bessers schien ich mir stets zu tun, wenn ich

lernte, mich beffer freuen.

Seit es Menschen gibt, hat der Mensch sich zu wenig gesreut: Das allein, meine Brüder, ist unsre Erbsünde!

Und lernen wir besser uns freuen, so verlernen wir am besten, andern wehe zu tun und Wehes auszudenken.

Darum wafche ich mir die Hand, die dem Leidenden half, darum wische ich mir auch noch die Seele ab.

Denn daß ich den Ceidenden leiden sah, dessen schämte ich mich um seiner Scham willen; und als ich ihm half, da verging ich mich hart an seinem Stolze.

Große Verbindlickeiten machen nicht dankbar, sondern rachsüchtig; und wenn die kleine Wohltat nicht vergessen

wird, so wird noch ein Nage-Wurm daraus.

"Seid spröde im Annehmen! Zeichnet aus damit, daß ihr annehmt!" — also rate ich denen, die nichts zu verschenken haben.

Ich aber bin ein Schenkender: gerne schenke ich, als Freund den Freunden. Fremde aber und Arme mögen sich die Frucht selber von meinem Baume pslücken: so beschämt es weniger.

Bettler aber sollte man gang abschaffen! Wahrlich, man ärgert sich, ihnen zu geben und ärgert sich, ihnen

nicht zu geben.

Und insgleichen die Sünder und bösen Gewissen? Glaubt mir, meine Freunde: Gewissensbisse erziehn zum Beißen.

Das Schlimmste aber sind die kleinen Gebanken. Wahrlich, besser noch bös getan, als klein gedacht!

Zwar ihr sagt: "die Lust an kleinen Bosheiten erspart uns manche große böse Cat." Aber hier sollte man nicht sparen wollen.

Wie ein Geschwür ist die bose Cat: sie juckt und

kratt und bricht heraus, - sie redet ehrlich.

"Siehe, ich bin Krankheit" - so redet die bose

Tat: das ist ihre Ehrlichkeit.

Aber dem Pilze gleich ist der kleine Gedanke: er kriecht und duckt sich und will nirgendswo sein — bis der ganze Leib morsch und welk ist vor kleinen Pilzen.

Dem aber, der vom Teufel besessen ist, sage ich dies Wort ins Ohr: "besser noch, du ziehest deinen Teufel groß! Auch für dich gibt es noch einen Weg der Größe!" —

Ach, meine Brüder! Man weiß von jedermann etwas zu viel! Und mancher wird uns durchsichtig, aber deshalb können wir noch lange nicht durch ihn hindurch.

Es ist schwer mit Menschen zu leben, weil Schwei-

gen so schwer ist.

Und nicht gegen den, der uns zuwider ist, sind wir am unbilligsten, sondern gegen den, welcher uns

gar nichts angeht.

Hast du aber einen leidenden Freund, so sei seinem Leiden eine Ruhestätte, doch gleichsam ein hartes Bett, ein Seldbett: so wirst du ihm am besten nügen. Und tut dir ein Freund Ables, so sprich: "ich vergebe dir, was du mir tatest; daß du es aber dir tatest, — wie könnte ich das vergeben!"

Also redet alle große Liebe: die überwindet auch

noch Dergebung und Mitleiden.

Man soll sein herz festhalten; denn läßt man es

gehn, wie bald geht einem da der Kopf durch!

Ach, wo in der Welt geschahen größere Torheiten, als bei den Mitleidigen? Und was in der Welt stiftete mehr Leid als die Torheiten der Mitleidigen?

Wehe allen Liebenden, die nicht noch eine höhe

haben, welche über ihrem Mitleiden ist!

Also sprach der Teufel einst zu mir: "auch Gott hat seine Hölle: das ist seine Liebe zu den Menschen."

Und jüngst hörte ich ihn dies Wort sagen: "Gott ist tot; an seinem Mitseiden mit den Menschen ist Gott gestorben."

So seid mir gewarnt vor dem Mitseiden: daher kommt noch den Menschen eine schwere Wolke! Wahr-

lich, ich verstehe mich auf Wetterzeichen!

Merket aber auch dies Wort: alle große Liebe ist noch über all ihrem Mitleiden: denn sie will das Geliebte noch — schaffen!

"Mich selber bringe ich meiner Liebe dar, und meinen Nächsten gleich mir" — so geht die Rede allen Schaffenden.

Alle Schaffenden aber sind hart. -

# Don den Priestern.

Und einstmals gab Zarathustra seinen Jüngern ein

Zeichen und sprach diese Worte gu ihnen:

"Hier sind Priester: und wenn es auch meine Seinde sind, geht mir still an ihnen vorüber und mit schlasendem Schwerte!

Auch unter ihnen sind helden; viele von ihnen litten

zu viel -: so wollen sie andre leiden machen.

Böse Seinde sind sie: nichts ist rachsüchtiger als ihre Demut. Und seicht besudelt sich der, welcher sie angreift.

Aber mein Blut ist mit dem ihren verwandt: und ich will mein Blut auch noch in dem ihren geehrt wissen." —

Und als sie vorüber gegangen waren, fiel Zarathustra der Schmerz an; und nicht lange hatte er mit seinem Schmerze gerungen, da hub er also an zu reden:

Es jammert mich dieser Priester. Sie gehen mir auch wider den Geschmack; aber das ist mir das Ge-

ringste, seit ich unter Menschen bin.

Äber ich leide und litt mit ihnen: Gefangene sind es mir und Abgezeichnete. Der, welchen sie Erlöser nennen, schlug sie in Banden: — In Banden falscher Werte und Wahn-Worte! Ach, baf einer sie noch von ihrem Erlöser erlöste!

Auf einem Eilande glaubten sie einst zu landen, als das Meer sie herumriß; aber siehe, es war ein schlafendes Ungeheuer!

Falsche Werte und Wahn-Worte: das sind die schlimmsten Ungeheuer für Sterbliche, — lange schläft und wartet in ihnen das Verhängnis.

Aber endlich kommt es und wacht und frift und

schlingt, was auf ihm sich hütten baute.

D seht mir doch diese hütten an, die sich diese Priester bauten! Kirchen heißen sie ihre süßdustenden Höhlen!

O über dies verfälschte Licht, diese verdumpfte Luft! hier wo die Seele zu ihrer höhe hinauf — nicht

fliegen darf!

Sondern asso gebietet ihr Glaube: "auf den Knien die Creppe hinan, ihr Sünder!"

Wahrlich, lieber sehe ich noch den Schamlosen, als die verrenkten Augen ihrer Scham und Andacht!

Wer schuf sich solche höhlen und Buß-Treppen? Waren es nicht solche, die sich verbergen wollten und

sich por dem reinen himmel schämten?

Und erst wenn der reine himmel wieder durch zerbrochne Decken blickt, und hinab auf Gras und roten Mohn an zerbrochnen Mauern, — will ich den Stätten dieses Gottes wieder mein herz zuwenden.

Sie nannten Gott, was ihnen widersprach und wehe tat: und wahrlich, es war viel Helden-Art in ihrer

Anbetung!

Und nicht anders wußten sie ihren Gott zu lieben, als indem sie den Menschen ans Kreuz schlugen!

Als Leichname gedachten sie zu leben, schwarz schlugen sie ihren Leichnam aus; auch aus ihren Reden rieche ich noch die üble Würze von Totenkammern.

Und wer ihnen nahe lebt, der lebt schwarzen Teichen nahe, aus denen heraus die Unke ihr Lied mit füßem Tieffinne singt.

Bessere Lieder müßten sie mir singen, daß ich an ihren Erlöser glauben lerne: erlöster müßten mir seine Jünger aussehen!

Nacht möchte ich sie sehn: denn allein die Schönheit sollte Buße predigen. Aber wen überredet wohl diese vermummte Trübsal!

Wahrlich, ihre Erlöser selber kamen nicht aus der Freiheit und der Freiheit siebentem himmel! Wahrlich, sie selber wandelten niemals auf den Teppichen der Erkenntnis!

Aus Lücken bestand der Geist dieser Erlöser; aber in jede Lücke hatten sie ihren Wahn gestellt, ihren Lückenbüßer, den sie Gott nannten.

In ihrem Mitleiden war ihr Geist ertrunken, und wenn sie schwollen und überschwollen von Mitleiden, schwamm immer obenauf eine große Corheit.

Eifrig trieben sie und mit Geschrei ihre Herde über ihren Steg; wie als ob es zur Zukunst nur Einen Steg gäbe! Wahrlich, auch diese Hirten gehörten noch zu den Schasen!

Kleine Geister und umfängliche Seelen hatten biefe

Hirten: aber, meine Brüber, was für kleine Cander waren bisher auch die umfänglichsten Seelen!

Blutzeichen schrieben sie auf den Weg, den fie gingen, und ihre Corheit lehrte, daß man mit Blut die Wahrheit beweise.

Aber Blut ist der schlechteste Zeuge der Wahrheit: Blut vergiftet die reinste Lehre noch zu Wahn und hak der herzen.

Und wenn einer durchs Seuer geht für feine Cehre, — was beweist dies! Mehr ist's wahrlich, daß aus eignem Brande die eigne Cehre kommt!

Schwüles Herz und kalter Kopf: wo dies zusammen trifft, da entsteht der Brausewind, der "Erlöser".

Größere gab es wahrlich und höher-Geborene, als die, welche das Dolk Erlofer nennt, diese binreifenden Brausewinde!

Und noch von Größeren, als alle Erlöser waren. müßt ihr, meine Brüder, erlöst werden, wollt ihr gur Freiheit den Weg finden!

Niemals noch gab es einen Übermenschen. Nacht fah ich beide, den größten und den kleinsten Menichen: -

Allzuähnlich sind sie noch einander. Wahrlich, auch

den Größten fand ich - allzumenschlich! -

# Von den Tugendhaften.

Mit Donnern und himmlischen Seuerwerken muß man zu schlaffen und schlafenden Sinnen reden.

Aber der Schönheit Stimme redet leise: sie schleicht

sich nur in die aufgeweckten Seelen.

Ceise erbebte und lachte mir heut mein Schild;

das ist der Schönheit heiliges Cachen und Beben.

Aber euch, ihr Tugendhaften, lachte heut meine Schönheit. Und also kam ihre Stimme zu mir: "sie wollen noch — bezahlt sein!"

Ihr wollt noch bezahlt sein, ihr Tugendhaften! Wollt Lohn für Tugend und himmel für Erden und

Ewiges für euer heute haben?

Und nun zurnt ihr mir, daß ich lehre, es gibt keinen Cohn- und Jahlmeister? Und wahrlich, ich lehre

nicht einmal, daß Tugend ihr eigner Lohn ist.

Ach, das ist meine Trauer: in den Grund der Dinge hat man Cohn und Strafe hineingelogen — und nun auch noch in den Grund eurer Seelen, ihr Tugendhaften!

Aber dem Russel des Ebers gleich soll mein Wort den Grund eurer Seelen aufreißen; Pflugschar will ich euch heißen. Alle Heimlichkeiten eures Grundes sollen ans Licht; und wenn ihr aufgewühlt und zerbrochen in der Sonne liegt, wird auch eure Lüge von eurer Wahrheit ausgeschieden sein.

Denn dies ist eure Wahrheit: ihr seid zu reinlich für den Schmutz der Worte: Rache, Strafe, Lohn,

Dergeltung.

Ihr liebt eure Tugend, wie die Mutter ihr Kind; aber wann hörte man, daß eine Mutter bezahlt sein wollte für ihre Liebe?

Es ist euer Liebstes selbst, eure Tugend. Des Ringes Durst ist in euch: sich selber wieder zu er-

reichen, dazu ringt und dreht sich jeder Ring.

Und dem Sterne gleich, der erlischt, ist jedes Werk eurer Tugend: immer ist sein Licht noch unterwegs und wandert — und wann wird es nicht mehr unterwegs sein?

Also ist das Licht eurer Tugend noch unterwegs, auch wenn das Werk getan ist. Mag es nun vergessen und tot sein: sein Strahl von Licht lebt noch und wandert.

Daß eure Tugend euer Selbst sei, und nicht ein Fremdes, eine haut, eine Bemäntelung: das ist die Wahrheit aus dem Grunde eurer Seele, ihr Tugendhaften!

Aber wohl gibt es solche, denen Tugend der Krampf unter einer Peitsche heißt: und ihr habt mir

zuviel auf deren Geschrei gehört!

Und andre gibt es, die heißen Tugend das Saulwerden ihrer Caster; und wenn ihr haß und ihre Eifersucht einmal die Glieder strecken, wird ihre "Gerechtigkeit" munter und reibt sich die verschlafenen Augen.

Und andre gibt es, die werden abwärts gezogen: ihre Teufel ziehn fie. Aber je mehr fie finken, um fo glühender leuchtet ihr Auge und die Begierde nach ihrem Gotte.

Ad, auch beren Geschrei drang zu euren Ohren, ihr Tugendhaften: "was ich nicht bin, das, das ist mir Gott und Tugend!"

Und andre gibt es, die kommen schwer und knarrend daher, gleich Wagen, die Steine abwärts fahren: die reden viel von Würde und Tugend, - ihren hemmschuh beißen sie Tugend!

Und andre gibt es, die sind gleich Alltags=Uhren, die aufgezogen wurden; sie machen ihr Ciktak und wollen, daß man Ciktak — Cugend heiße.

Wahrlich, an diesen habe ich meine Lust: wo ich solche Uhren finde, werde ich sie mit meinem Spotte aufziehn; und sie sollen mir dabei noch schnurren!

Und andre sind stolz über ihre handvoll Gerechtigkeit und begehen um ihrer willen Frevel an allen Dingen: also bag die Welt in ihrer Ungerechtigkeit ertränkt mird.

Ach, wie übel ihnen das Wort "Tugend" aus dem Munde läuft! Und wenn fie fagen: "ich bin gerecht", so klingt es immer gleich wie: "ich bin gerächt!"

Mit ihrer Tugend wollen sie ihren Seinden die Augen auskragen; und sie erheben sich nur, um andre 3u erniedrigen.

Und wiederum gibt es solche, die sigen in ihrem Sumpfe und reden also heraus aus dem Schilfrohr: "Tugend - das ist still im Sumpfe sigen.

Wir beißen niemanden und gehen dem aus dem Wege, der beißen will; und in allem haben wir die

Meinung, die man uns gibt."

Und wiederum gibt es solche, die lieben Gebarden und denken: Tugend ist eine Art Gebarde.

Ihre Kniee beten immer an, und ihre hände sind Cobpreisungen der Tugend, aber ihr herz weiß nichts danon.

Und wiederum gibt es solche, die halten es für Cugend, zu sagen: "Cugend ist notwendig"; aber sie glauben im Grunde nur daran, daß Polizei notwendig ist.

Und mancher, der das hohe an den Menschen nicht sehen kann, nennt es Tugend, daß er ihr Niedriges allzunahe sieht: also heißt er seinen bosen Blick Tugend.

Und einige wollen erbaut und aufgerichtet sein und heißen es Tugend; und andre wollen umgeworfen

sein - und heißen es auch Tugend.

Und derart glauben fast alle daran, Anteil zu haben an der Tugend; und zum mindesten will ein jeder Kenner sein über "Gut" und "Böse".

Aber nicht dazu kam Zarathustra, allen diesen Lügnern und Narren zu sagen: "was wißt ihr von Tugend! Was könntet ihr von Tugend wissen!" —

Sondern, daß ihr, meine Freunde, der alten Worte mude würdet, welche ihr von den Narren und Lügnern gelernt habt:

Müde würdet der Worte "Cohn", "Vergeltung", "Strafe", "Rache in der Gerechtigkeit" —

Müde wurdet zu sagen: "daß eine handlung gut

ist, das macht, sie ist selbstlos.

Ach, meine Freunde! Daß euer Selbst in der Handlung sei, wie die Mutter im Kinde ist: das sei mir euer Wort von Tugend!

Wahrlich, ich nahm euch wohl hundert Worte und eurer Tugend liebste Spielwerke; und nun zürnt ihr

mir, wie Kinder gürnen.

Sie spielten am Meere, — da kam die Welle und rif ihnen ihr Spielwerk in die Tiese: nun weinen sie.

Aber dieselbe Welle soll ihnen neue Spielwerke bringen und neue bunte Muscheln vor sie hin ausschütten!

So werden sie getröstet sein; und gleich ihnen sollt auch ihr, meine Freunde, eure Tröstungen haben — und neue bunte Muscheln! —

### Dom Gesindel.

Das Ceben ist ein Born der Lust; aber wo das Gesindel mit trinkt, da sind alle Brunnen vergiftet.

Allem Reinlichen bin ich hold; aber ich mag die grinsenden Mäuler nicht sehn und den Durst der Unreinen.

Sie warfen ihr Auge hinab in den Brunnen: nun glänzt mir ihr widriges Lächeln herauf aus dem Brunnen.

Das heilige Wasser haben sie vergiftet mit ihrer Cüsternheit; und als sie ihre schmutzigen Träume Lust nannten, vergisteten sie auch noch die Worte.

Unwillig wird die Flamme, wenn sie ihre feuchten Herzen ans Seuer legen; der Geist selber brodelt und

raucht, wo das Gesindel ans feuer tritt.

Süßlich und übermürbe wird in ihrer Hand die Frucht: windfällig und wipfeldürr macht ihr Blick den Fruchtbaum.

Und mancher, der sich vom Leben abkehrte, kehrte sich nur vom Gesindel ab: er wollte nicht Brunnen und Klamme und Frucht mit dem Gesindel teilen.

Und mancher, der in die Wuste ging und mit Raubtieren Durst litt, wollte nur nicht mit schmutzigen Kameltreibern um die Tisterne sitzen. Und mancher, der wie ein Bernichter daher kam und wie ein Hagelschlag allen Fruchtfeldern, wollte nur seinen Juß dem Gesindel in den Rachen setzen und also seinen Schlund stopsen.

Und nicht das ist der Bissen, an dem ich am meisten würgte, zu wissen, daß das Ceben selber Seinds schaft nötig hat und Sterben und Marterkreuze: —

Sondern ich fragte einst und erstickte fast an meiner Frage: wie? hat das Ceben auch das Gesindel nötig?

Sind vergiftete Brunnen nötig und stinkende Seuer und beschmutte Träume und Maden im Lebensbrote?

Nicht mein haß, sondern mein Ekel fraß mir hungrig am Leben! Ach, des Geistes wurde ich oft müde, als ich auch das Gesindel geistreich sand!

Und den Herrschenden wandt' ich den Rücken, als ich sah, was sie jetzt Herrschen nennen: Schachern und Markten um Macht — mit dem Gesindel!

Unter Völkern wohnte ich fremder Junge, mit verschlossen Ohren: daß mir ihres Schacherns Junge fremd bliebe und ihr Markten um Macht.

Und die Nase mir haltend, ging ich unmutig durch alles Gestern und Heute: wahrlich, übel riecht alles Gestern und Heute nach dem schreibenden Gesindel!

Einem Krüppel gleich, der taub und blind und stumm wurde: also lebte ich lange, daß ich nicht mit Macht- und Schreib- und Lust-Gesindel lebte.

Mühsam stieg mein Geist Treppen, und vorsichtig; Almosen der Lust waren sein Labsal; am Stabe schlich dem Blinden das Leben. Was geschah mir doch? Wie erlöste ich mich vom Ekel? Wer verjüngte mein Auge? Wie erslog ich die Höhe, wo kein Gesindel mehr am Brunnen sitt?

Schuf mein Ekel selber mir Flügel und quellenahnende Kräfte? Wahrlich, ins höchste mußte ich fliegen, daß ich den Born der Lust wiederfände!

O, ich fand ihn, meine Brüder! hier im höchsten quillt mir der Born der Lust! Und es gibt ein Leben, an dem kein Gesindel mit trinkt!

Sast zu heftig strömst du mir, Quell der Cust! Und oft leerst du den Becher wieder, dadurch, daß du ihn füllen willst!

Und noch muß ich lernen, bescheidener dir zu nahen: allzuheftig strömt dir noch mein herz entgegen: —

Mein Herz, auf dem mein Sommer brennt, der kurze, heiße, schwermütige, überselige: wie verlangt mein Sommer-Herz nach deiner Kühle!

Vorbei die zögernde Crübsal meines Frühlings! Vorbei die Bosheit meiner Schneeslocken im Juni! Sommer wurde ich ganz und Sommer-Mittag!

Ein Sommer im höchsten mit kalten Quellen und seliger Stille: o kommt, meine Freunde, daß die Stille noch seliger werde!

Denn dies ist unsre höhe und unsre heimat: 3u hoch und steil wohnen wir hier allen Unreinen und ihrem Durste.

Werft nur eure reinen Augen in den Born meiner Cust, ihr Freunde! Wie sollte er darob trübe werden! Entgegenlachen soll er euch mit seiner Reinheit. Auf dem Baume Zukunft bauen wir unser Nest; Adler sollen uns Einsamen Speise bringen in ihren Schnäbeln!

Wahrlich, keine Speise, an der Unsaubere mitessen bürfen! Feuer würden sie zu fressen wähnen und sich die Mäuler verbrennen!

Wahrlich, keine heimstätten halten wir hier bereit für Unsaubere! Eishöhle würde ihren Leibern unser Glück heißen und ihren Geistern!

Und wie starke Winde wollen wir über ihnen leben, Nachbarn den Adlern, Nachbarn dem Schnee, Nachbarn

der Sonne: also leben starke Winde.

Und einem Winde gleich will ich einst noch zwischen sie blasen und mit meinem Geiste ihrem Geiste den Atem nehmen: so will es meine Zukunft.

Wahrlich, ein starker Wind ist Zarathustra allen Niederungen; und solchen Rat rät er seinen Feinden und allem, was spuckt und speit: "hütet euch, gegen den Wind zu speien!"

#### Don den Caranteln.

Siehe, das ist der Carantel Höhse! Willst du sie selber sehn? Hier hängt ihr Netz: rühre daran, daß es erzittert.

Da kommt sie willig: willkommen, Carantel! Schwarz sitht auf deinem Rücken dein Dreieck und Wahrzeichen;

und ich weiß auch, was in deiner Seele sitt.

Rache sigt in deiner Seele: wohin du beißest, da wächst scharfer Schorf; mit Rache macht dein Gift die Seele drehend!

Also rede ich zu euch im Gleichnis, die ihr die Seelen drehend macht, ihr Prediger der Gleichheit! Caranteln seid ihr mir und versteckte Rachsüchtige!

Aber ich will eure Verstecke schon ans Sicht bringen: darum lache ich euch ins Antlitz mein Ge-

lächter der höhe.

Darum reiße ich an eurem Nege, daß eure Wut euch aus eurer Lügen-Höhle locke, und eure Rache hervorspringe hinter eurem Wort "Gerechtigkeit".

Denn daß der Mensch erlöst werde von der Rache: das ist mir die Brücke zur höchsten Hoffnung und ein Regenbogen nach langen Unwettern. Aber anders wollen es freilich die Taranteln. "Das gerade heiße uns Gerechtigkeit, daß die Welt voll werde von den Unwettern unsrer Rache" — also reden sie miteinander.

"Rache wollen wir üben und Beschimpfung an allen, die uns nicht gleich sind" — so geloben sich die Carantel-Herzen.

"Und ,Wille zur Gleichheit" — das selber soll fürderhin der Name für Tugend werden; und gegen alles, was Macht hat, wollen wir unser Geschrei ersheben!"

Ihr Prediger der Gleichheit, der Chrannen-Wahnsinn der Ohnmacht schreit also aus euch nach "Gleichheit": eure heimlichsten Chrannen-Gelüste vermummen sich also in Tugend-Worte!

Vergrämter Dünkel, verhaltener Neid, vielleicht eurer Väter Dünkel und Neid: aus euch bricht's als Flamme heraus und Wahnsinn der Rache.

Was der Oater schwieg, das kommt im Sohne zum Reden; und oft fand ich den Sohn als des Oaters entblößtes Geheimnis.

Den Begeisterten gleichen sie: aber nicht das Herz ist es, was sie begeistert, — sondern die Rache. Und wenn sie sein und kalt werden, ist's nicht der Geist, sondern der Neid, der sie sein und kalt macht.

Ihre Eifersucht führt sie auch auf der Denker Pfade; und dies ist das Merkmal ihrer Eisersucht immer gehn sie zu weit: daß ihre Müdigkeit sich zuletzt noch auf Schnee schlasen legen muß. Aus jeder ihrer Klagen tönt Rache, in jedem ihrer Cobsprüche ist ein Wehetun; und Richter-sein scheint ihnen Seligkeit.

Also aber rate ich euch, meine Freunde: mißtraut allen, in welchen der Trieb, zu strafen, mächtig ist!

Das ist Dolk schlechter Art und Abkunft; aus ihren Gesichtern blickt der henker und der Spürhund.

Mißtraut allen denen, die viel von ihrer Gerechtigkeit reden! Wahrlich, ihren Seelen fehlt es nicht nur an Honig.

Und wenn sie sich selber "die Guten und Gerechten" nennen, so vergeßt nicht, daß ihnen zum Pharisäer nichts fehlt als — Macht!

Meine Freunde, ich will nicht vermischt und ver-

wechselt werden.

Es gibt solche, die predigen meine Lehre vom Leben: und zugleich sind sie Prediger der Gleichheit und Caranteln.

Daß sie dem Leben zu Willen reden, ob sie gleich in ihrer höhle sitzen, diese Giftspinnen, und abgekehrt vom Leben: das macht, sie wollen damit wehetun.

Solchen wollen sie damit wehetun, die jett die Macht haben: denn bei diesen ist noch die Predigt vom Code am besten zu Hause.

Wäre es anders, so würden die Taranteln anders lehren: und gerade sie waren ehemals die besten Welt-Verleumder und Keher-Brenner.

Mit diesen Predigern der Gleichheit will ich nicht vermischt und verwechselt sein. Denn so redet mir die Gerechtigkeit: "die Menschen sind nicht gleich". Und sie sollen es auch nicht werden! Was wäre denn meine Liebe zum Abermenschen, wenn ich anders spräche?

Auf tausend Brücken und Stegen sollen sie sich drängen zur Zukunft, und immer mehr Krieg und Ungleichheit soll zwischen sie gesetzt sein: so läßt mich meine große Liebe reden!

Erfinder von Bildern und Gespenstern sollen sie werden in ihren Seindschaften, und mit ihren Bildern und Gespenstern sollen sie noch gegeneinander den höchsten Kampf kämpsen!

Gut und böse, und reich und arm, und hoch und gering, und alle Namen der Werte: Wassen sollen es sein und klirrende Merkmale davon, daß das Leben sich immer wieder selber überwinden muß!

In die höhe will es sich bauen mit Pseisern und Stusen, das Leben selber: in weite zernen will es blicken und hinaus nach seligen Schönheiten, — darum braucht es höhe!

Und weil es höhe braucht, braucht es Stufen und Widerspruch der Stufen und Steigenden! Steigen will das Leben und steigend sich überwinden.

Und seht mir doch, meine Freunde! Hier wo der Carantel Höhle ist, heben sich eines alten Tempels Trümmer auswärts, — seht mir doch mit erleuchteten Augen hin!

Wahrlich, wer hier einst seine Gedanken in Stein nach oben fürmte, um das Geheimnis alles Lebens wußte er gleich dem Weisesten! Daß Kampf und Ungleiches auch noch in der Schönheit sei, und Krieg um Macht und Übermacht: das lehrt er uns hier im deutlichsten Gleichnis.

Wie sich göttlich hier Gewölbe und Bogen brechen, im Ringkampfe: wie mit Licht und Schatten sie wider

einander streben, die göttlich=Strebenden -

Also sicher und schön laßt uns auch Seinde sein, meine Freunde! Göttlich wollen wir wider einander streben! —

Wehe! Da biß mich selber die Carantel, meine alte Seindin! Göttlich sicher und schön biß sie mich in den Singer!

"Strase muß sein und Gerechtigkeit — so denkt sie: nicht umsonst soll er hier der Seindschaft zu Ehren Lieder singen!"

Ja, sie hat sich gerächt! Und wehe! nun wird sie

mit Rache auch noch meine Seele drehend machen!

Daß ich mich aber nicht drehe, meine Freunde, bindet mich fest hier an diese Säule! Lieber noch Säulen-Heiliger will ich sein, als Wirbel der Rachsucht!

Wahrlich, kein Dreh- und Wirbelwind ist Jacathustra; und wenn er ein Tänzer ist, nimmermehr doch ein Tarantel-Tänzer! —

# Don den berühmten Weisen.

Dem Volke habt ihr gedient und des Volkes Aberglauben, ihr berühmten Weisen alle! — und nicht der Wahrheit! Und gerade darum zollte man euch Ehrfurcht.

Und darum auch ertrug man euren Unglauben, weil er ein Wig und Umweg war zum Dolke. So läßt der Herr seine Sklaven gewähren und ergögt sich noch an ihrem übermute.

Aber wer dem Volke verhaft ist wie ein Wolf den hunden: das ist der freie Geist, der Sessel-Seind, der Nicht-Andeter, der in Wäldern hausende.

Ihn zu jagen aus seinem Schlupfe — das hieß immer dem Volke "Sinn für das Rechte": gegen ihn hetzt es noch immer seine scharfzahnigsten Hunde.

"Denn die Wahrheit ist da: ist das Dolk doch da! Wehe, wehe den Suchenden!" also scholl es von jeher.

Eurem Volke wolltet ihr Recht schaffen in seiner Verehrung: das hießet ihr "Wille zur Wahrheit", ihr berühmten Weisen!

Und euer Herz sprach immer zu sich: "vom Dolke kam ich: von dort her kam mir auch Gottes Stimme".

hart-nackig und klug, dem Esel gleich, wart ihr immer als des Volkes Fürsprecher.

Und mancher Mächtige, der gut fahren wollte mit bem Volke, spannte por seine Rosse noch - ein Eselein, einen berühmten Weisen.

Und nun wollte ich, ihr berühmten Weisen, ihr

würfet endlich das Fell des Löwen ganz von euch! Das Fell des Raubtiers, das buntgesleckte, und die

Jotten des Sorschenden, Suchenden, Erobernden!

Ach, daß ich an eure "Wahrhaftigkeit" glauben lerne, dazu müßtet ihr mir erst euren verehrenden Willen gerbrechen.

Wahrhaftig — so heiße ich den, der in götterlose Wüsten geht und sein verehrendes herz gerbrochen hat.

Im gelben Sande und verbrannt von der Sonne schielt er wohl durstig nach den quellenreichen Eilanden. wo Cebendiges unter dunkeln Bäumen ruht.

Aber sein Durst überredet ihn nicht, diesen Behaglichen gleich zu werden: denn wo Dasen sind, da find auch Gökenbilder.

hungernd, gewalttätig, einsam, gottlos: so will

fich selber der Löwen-Wille.

Frei von dem Glück der Knechte, erlöft von Göttern und Anbetungen, furchtlos und fürchterlich, groß und

einsam: so ist der Wille des Wahrhaftigen.

In der Wuste wohnten von je die Wahrhaftigen. die freien Geister, als der Wüste herren; aber in den Städten wohnen die gutgefütterten, berühmten Weifen, - die Zugtiere.

Immer nämlich ziehen sie, als Esel — des Volkes

Karren!

Nicht daß ich ihnen darob gurne: aber Dienende

bleiben sie mir und Angeschirrte, auch wenn sie von

goldnem Geschirre glänzen.

Und oft waren sie gute Diener und preiswürdige. Denn so spricht die Cugend: "mußt du Diener sein, fo suche den, welchem bein Dienst am besten nütt!

"Der Geist und die Tugend beines herrn sollen machsen, dadurch, daß du sein Diener bist: so wächsest du felber mit feinem Geiste und seiner Tugend!"

Und wahrlich, ihr berühmten Weisen, ihr Diener

des Volkes! Ihr selber wuchset mit des Volkes Geist und Tugend — und das Volk durch euch! Zu euren Ehren sage ich das!

Aber Dolk bleibt ihr mir auch noch in euren Tugenden, Volk mit blöden Augen, -- Volk, das nicht

weiß, was Geist ist!

Geist ist das Leben, das selber ins Leben schneidet: an der eignen Oual mehrt es sich das eigne Wissen, wußtet ihr das schon?

Und des Geistes Glück ist dies: gesalbt zu sein und durch Tränen geweiht zum Opfertier, - wußtet

ihr das schon?

Und die Blindheit des Blinden und sein Suchen und Cappen soll noch von der Macht der Sonne zeugen.

in die er schaute, — wußtet ihr das schon?

Und mit Bergen soll der Erkennende bauen lernen! Wenig ist es, daß der Geist Berge verset, — wußtet ihr das schon?

Ihr kennt nur des Geistes Junken: aber ihr seht den Ambos nicht, der er ist, und nicht die Grausamkeit

feines Hammers!

Wahrlich, ihr kennt des Geistes Stolz nicht! Aber noch weniger würdet ihr des Geistes Bescheidenheit ertragen, wenn sie einmal reden wollte!

Und niemals noch durftet ihr euren Geist in eine Grube von Schnee werfen: ihr seid nicht heiß genug dazu! So kennt ihr auch die Entzückungen seiner Kälte nicht.

In allem aber tut ihr mir zu vertraulich mit dem Geiste; und aus der Weisheit machtet ihr oft ein Armenund Krankenhaus für schlechte Dichter.

Ihr seid keine Abler: so erfuhrt ihr auch das Glück im Schrecken des Geistes nicht. Und wer kein Dogel ist, soll sich nicht über Abgründen lagern.

Ihr seid mir Caue: aber kalt strömt jede tiefe Erkenntnis. Eiskalt sind die innersten Brunnen des Geistes: ein Cabsal heißen Händen und Handelnden.

Chrbar steht ihr mir da und steif und mit geradem Rücken, ihr berühmten Weisen! — euch treibt kein starker Wind und Wille.

Saht ihr nie ein Segel über das Meer gehn, geründet und gebläht und zitternd vor dem Ungestüm des Windes?

Dem Segel gleich, zitternd vor dem Ungestüm des Geistes, geht meine Weisheit über das Meer — meine wilde Weisheit!

Aber ihr Diener des Volkes, ihr berühmten Weisen, — wie könntet ihr mit mir gehn! —

Also sprach Zarathustra.

### Das Nachtlied.

Nacht ist es: nun reden sauter alle springenden Brunnen. Und auch meine Seele ist ein springender Brunnen.

Nacht ist es: nun erst erwachen alle Lieder der Liebenden. Und auch meine Seele ist das Lied eines Liebenden.

Ein Ungestilltes, Unstillbares ist in mir; das will laut werden. Eine Begierde nach Liebe ist in mir, die redet selber die Sprache der Liebe.

Cicht bin ich: ach, daß ich Nacht wäre! Aber dies ist meine Einsamkeit, daß ich vom Licht umgürtet bin.

Ach, daß ich dunkel wäre und nächtig! Wie wollte ich an den Brüsten des Lichts saugen!

Und euch selber wollte ich noch segnen, ihr kleinen Sunkelsterne und Leuchtwürmer droben! — und selig sein ob eurer Licht-Geschenke.

Aber ich lebe in meinem eignen Lichte, ich trinke bie Flammen in mich zurück, die aus mir brechen. Ich kenne das Glück des Nehmenden nicht; und

Ich kenne das Glück des Nehmenden nicht; und oft träumte mir davon, daß Stehlen noch seliger sein müsse als Nehmen.

Das ist meine Armut, daß meine Hand niemals

ausruht vom Schenken; das ist mein Neid, daß ich wartende Augen sehe und die erhellten Nächte der Sehnsucht.

O Unseligkeit aller Schenkenden! O Derfinfterung meiner Sonne! O Begierde nach Begehren!

O heißhunger in der Sättigung!

Sie nehmen von mir: aber ruhre ich noch an ihre Seele? Eine Kluft ist zwischen Geben und Nehmen; und die kleinste Kluft ist am letzten zu überbrücken. Ein hunger wächst aus meiner Schönheit: wehe-tun möchte ich denen, welchen ich leuchte, berauben

möchte ich meine Beschenkten: - also hungere ich nach Bosheit.

Die hand zurückziehend, wenn sich schon ihr die hand entgegenstrecht; dem Wasserfalle gleich zögernd, der noch im Sturze zögert: — also hungere ich nach Bosheit.

Solche Rache sinnt meine Sulle aus: solche Tucke quillt aus meiner Einsamkeit.

Mein Glück im Schenken erstarb im Schenken, meine Tugend wurde ihrer selber mude an ihrem Aberflusse!

Wer immer ichenkt, beffen Gefahr ift, daß er die Scham verliere; wer immer austeilt, beffen hand und herz hat Schwielen por lauter Austeilen.

Mein Auge quillt nicht mehr über vor der Scham der Bittenden; meine hand wurde zu hart für das

Zittern gefüllter hände.

Wohin kam die Trane meinem Auge und der Slaum meinem Bergen? O Einsamkeit aller Schenkenden! O Schweigsamkeit aller Ceuchtenden!

Diel Sonnen kreisen im öben Raume: zu allem, was dunkel ist, reden sie mit ihrem Lichte, - mir schweigen sie.

O dies ist die Seindschaft des Lichts gegen Ceuchtendes: erbarmungslos wandelt es seine Bahnen. Unbillig gegen Ceuchtendes im tiessten Herzen,

kalt gegen Sonnen — also wandelt jede Sonne.
Einem Sturme gleich fliegen die Sonnen ihre
Bahnen, das ist ihr Wandeln. Ihrem unerbittlichen
Willen folgen sie, das ist ihre Kälte.

D, ihr erst seid es, ihr Dunklen, ihr Nächtigen, die ihr Warme ichafft aus Leuchtendem! O, ihr erft trinkt euch Milch und Cabial aus des Lichtes Eutern!

Ach, Eis ist um mich, meine hand verbrennt sich an Eisigem! Ach, Durst ift in mir, ber ichmachtet nach eurem Durfte!

Nacht ist es: ach daß ich Licht sein muß! Und

Durft nach Nächtigem! Und Einsamkeit!

Nacht ist es: nun bricht wie ein Born aus mir mein

Derlangen, — nach Rede verlangt mich.

Nacht ist es: nun reben lauter alle springenden Brunnen. Und auch meine Seele ist ein springender Brunnen.

Nacht ist es: nun erwachen alle Lieber der Liebenden. Und auch meine Seele ist das Lied eines Liebenden. .

Also sang Zarathustra.

## Das Tanzlied.

Eines Abends ging Zarathustra mit seinen Jüngern durch den Wald; und als er nach einem Brunnen suchte, siehe, da kam er auf eine grüne Wiese, die von Bäumen und Gebüsch still umstanden war: auf der tanzten Mädchen miteinander. Sobald die Mädchen Zarathustra erkannten, ließen sie vom Tanze ab; Zarathustra aber trat mit freundlicher Gebärde zu ihnen und sprach diese Worte:

"Laßt vom Tanze nicht ab, ihr lieblichen Mädchen! Kein Spielverderber kam zu euch mit bösem Blick, kein Mädchen-Seind.

Gottes Sürsprecher bin ich vor dem Teufel: der aber ist der Geist der Schwere. Wie sollte ich, ihr Leichten, göttlichen Tänzen feind sein? Oder Mädchen-Füßen mit schönen Knöcheln?

Wohl bin ich ein Wald und eine Nacht dunkler Bäume: doch wer sich vor meinem Dunkel nicht scheut, der sindet auch Rosenhänge unter meinen Ippressen.

Und auch den kleinen Gott findet er wohl, der den Mädchen der liebste ist: neben dem Brunnen liegt er, still, mit geschlossene Augen. Wahrlich, am hellen Tage schlief er mir ein, der Tagedieb! Haschte er wohl zu viel nach Schmetterlingen?

Zurnt mir nicht, ihr schönen Canzenden, wenn ich den kleinen Gott ein wenig züchtige! Schreien wird er wohl und weinen, — aber zum Lachen ist er noch im Weinen!

Und mit Tränen im Auge soll er euch um einen Tanz bitten; und ich selber will ein Lied zu seinem

Canze singen:

Ein Tang- und Spottlied auf den Geist der Schwere, meinen allerhöchsten großmächtigsten Teufel, von dem sie sagen, daß er ,der herr der Welt' sei." —

Und dies ist das Lied, welches Zarathustra sang,

als Cupido und die Mädchen zusammen tangten:

In dein Auge schaute ich jüngst, o Ceben! Und ins Unergründliche schien ich mir da zu sinken.

Aber du zogst mich mit goldner Angel heraus; spöttisch lachtest du, als ich dich unergründlich nannte.

"So geht die Rede aller Sische, sprachst du; was

sie nicht ergrunden, ist unergrundlich.

Aber veränderlich bin ich nur und wild und in

allem ein Weib, und kein tugendhaftes:

Ob ich schon euch Männern "die Tiefe" heiße oder "die Treue", "die Ewige", die "Geheimnisvolle".

Doch ihr Manner beschenkt uns stets mit den

eignen Tugenden - ach, ihr Tugendhaften!"

Also lachte sie, die Unglaubliche; aber ich glaube ihr niemals und ihrem Lachen, wenn sie bös von sich selber spricht.

Und als ich unter vier Augen mit meiner wilben Weisheit redete, sagte sie mir zornig: "Du willst, du begehrst, du liebst, darum allein lobst du das Ceben!"

Sast hätte ich da bös geantwortet und der Zornigen die Wahrheit gesagt; und man kann nicht boser antworten, als wenn man seiner Weisheit "die Wahrheit sagt".

So nämlich steht es zwischen uns Dreien. Von Grund aus liebe ich nur das Ceben — und, wahrlich, am meisten dann, wenn ich es haffe!

Daß ich aber der Weisheit gut bin und oft zu gut: das macht, sie erinnert mich gar sehr an das Leben!

Sie hat ihr Auge, ihr Lachen und sogar ihr goldnes Angelrütchen: was kann ich dafür, daß die beiden sich so ähnlich sehn?

Und als mich einmal das Ceben fragte: Wer ist denn das, die Weisheit? - da sagte ich eifrig: "Ach ja! die Weisheit!

Man dürstet um sie und wird nicht satt, man blickt durch Schleier, man hascht durch Nete.

Ist sie schön? Was weiß ich! Aber die altesten

Karpfen werden noch mit ihr geködert.

Deränderlich ist sie und tropig; oft sah ich sie sich die Cippe beißen und den Kamm wider ihres haares Strich führen.

Dielleicht ist sie bose und falsch, und in allem ein Frauenzimmer; aber wenn fie von sich selber schlecht

spricht, da gerade verführt sie am meisten."

Als ich dies zu dem Leben sagte, da lachte es boshaft und machte die Augen zu. "Don wem redest du doch? sagte es, wohl von mir?

Und wenn du Recht hättest, - sagt man das mir so in's Gesicht! Aber nun sprich doch auch von deiner Weisheit!"

Ach, und nun machtest du wieder dein Auge auf, o geliebtes Ceben! Und ins Unergründliche schien

ich mir wieder zu sinken. -

Also sang Zarathustra. Als aber der Tanz zu Ende und die Madchen fortgegangen waren, wurde er trauria.

"Die Sonne ist lange schon hinunter, sagte er endlich: die Wiese ist feucht, von den Wäldern her

kommt Küble.

Ein Unbekanntes ist um mich und blickt nachdenklich. Was! Du lebst noch Zarathustra?

Warum? Wofür? Wodurch? Wohin? Wo? Wie? Ist es nicht Corheit, noch zu leben? —

Ad, meine Freunde, der Abend ift es, der so aus mir fragt. Dergebt mir meine Traurigkeit!

Abend ward es: vergebt mir, daß es Abend ward!"

Also sprach Zarathustra.

#### Das Grablied.

"Dort ist die Gräberinsel, die schweigsame; dort sind auch die Gräber meiner Jugend. Dahin will ich einen immergrünen Kranz des Lebens tragen."

Also im Herzen beschließend fuhr ich über das

Meer. -

O ihr, meiner Jugend Gesichte und Erscheinungen! O, ihr Blicke der Liebe alle, ihr göttlichen Augenblicke! Wie starbt ihr mir so schnell! Ich gedenke eurer heute wie meiner Toten.

Don euch her, meinen liebsten Coten, kommt mir ein süßer Geruch, ein herz- und tränenlösender. Wahrlich, er erschüttert und löst das herz dem einsam

Schiffenden.

Immer noch bin ich der Reichste und Bestzubeneidende — ich der Einsamste! Denn ich hatte euch doch, und ihr habt mich noch: sagt, wem siesen, wie mir, solche Rosenäpsel vom Baume?

Immer noch bin ich eurer Liebe Erbe und Erdreich, blühend zu eurem Gedächtnisse von bunten wild-

wachsenen Tugenden, o ihr Geliebtesten!

Ach, wir waren gemacht, einander nahe zu bleiben, ihr holden fremden Wunder; und nicht schüchternen Dögeln gleich kamt ihr zu mir und meiner Begierde — nein als Crauende zu dem Crauenden!

Ja, zur Treue gemacht, gleich mir, und zu zärtlichen Ewigkeiten: muß ich nun euch nach eurer Untreue heißen, ihr göttlichen Blicke und Augenblicke: keinen andern Namen lernte ich noch.

Wahrlich, zu schnell starbt ihr mir, ihr Slüchtlinge. Doch floht ihr mich nicht, noch floh ich euch: unschuldig

sind wir einander in unfrer Untreue.

Mich zu töten, erwürgte man euch, ihr Singvögel meiner hoffnungen! Ja, nach euch, ihr Liebsten, schoft immer die Bosheit Pfeile — mein herz zu treffen!

Und sie traf! Wart ihr doch stets mein Herzlichstes, mein Besitz und mein Besessen-sein: darum nußtet ihr

jung sterben und allzu frühe!

Nach dem Verwundbarsten, das ich besaß, schoß man den Pseil: das waret ihr, denen die Haut einem Flaume gleich ist und mehr noch dem Lächeln, das an einem Blick erstirbt!

Aber dies Wort will ich zu meinen Seinden reden: was ist alles Menschen-Morden gegen das, was ihr mir tatet!

tatet!

Böseres tatet ihr mir, als aller Menschen-Mord ist; Unwiederbringliches nahmt ihr mir: — also rede ich zu

euch, meine Seinde!

Mordetet ihr doch meiner Jugend Gesichte und liebste Wunder! Meine Gespielen nahmt ihr mir, die seligen Gesister! Ihrem Gedächtnisse lege ich diesen Kranz und diesen Fluch nieder.

Diesen Sluch gegen euch, meine Seinde! Machtet

161

thr doch mein Ewiges kurz, wie ein Con zerbricht in kalter Nacht! Kaum als Aufblinken göttlicher Augen kam es mir nur, — als Augenblick!

Also sprach zur guten Stunde einst meine Reinheit:

"göttlich sollen mir alle Wesen sein."

Da überfielt ihr mich mit schmutzigen Gespenstern;

ach, wohin floh nun jene gute Stunde!

"Alle Tage sollen mir heilig sein" — so redete einst die Weisheit meiner Jugend: wahrlich, einer fröhlichen Weisheit Rede!

Aber da stahlt ihr Seinde mir meine Nächte und verkauftet sie zu schlafloser Qual: ach, wohin floh nun

jene fröhliche Weisheit?

Einst begehrte ich nach glücklichen Dogelzeichen: da führtet ihr mir ein Eulen-Untier über den Weg, ein widriges. Ach, wohin floh da meine zärtliche Begierde?

Allem Ekel gelobte ich einst zu entsagen: da verwandeltet ihr meine Nahen und Nächsten in Eiterbeulen.

Ach, wohin floh da mein edelstes Gelöbnis?

Als Blinder ging ich einst selige Wege: da warst ihr Unslat auf den Weg des Blinden: und nun ekelt ihn des alten Blinden-Sußsteigs.

Und als ich mein Schwerstes tat und meiner Aberwindungen Sieg feierte: da machtet ihr die, welche mich liebten, schrein, ich tue ihnen am wehesten.

Wahrlich, das war immer euer Tun: ihr vergälltet mir meinen besten Honig und den Fleiß meiner besten

Bienen.

Meiner Mildtätigkeit sandtet ihr immer die frechften Bettler gu; um mein Mitseiden drängtet ihr immer die unheilbar Schamlosen. So verwundetet ihr meine

Tugenden in ihrem Glauben.

Und legte ich noch mein Heiligstes zum Opfer hin: flugs stellte eure "Frömmigkeit" ihre fetteren Gaben dazu: also daß im Dampse eures Settes noch mein Heiligstes erstickte.

Und einst wollte ich tanzen, wie nie ich noch tanzte: über alle himmel weg wollte ich tanzen. Da

überredetet ihr meinen liebsten Sänger.

Und nun stimmte er eine schaurige dumpfe Weise an; ach, er tutete mir wie ein dusteres horn zu Ohren!

Mörderischer Sänger, Werkzeug der Bosheit, Unschuldigster! Schon stand ich bereit zum besten Tanze: da mordetest du mit deinen Tönen meine Verzückung!

Mur im Canze weiß ich der höchsten Dinge Gleichenis zu reden: — und nun blieb mir mein höchstes Gleichnis ungeredet in meinen Gliedern!

Ungeredet und unerlöst blieb mir die höchste Hoffnung! Und es starben mir alle Gesichte und Tröstungen meiner Jugend!

Wie ertrug ich's nur? Wie verwand und überwand ich solche Wunden? Wie erstand meine Seele wieder aus diesen Gräbern?

Ja, ein Unverwundbares, Unbegrabbares ist an mir, ein Felsensprengendes: das heißt mein Wille. Schweigsam schreitet es und unverändert durch die Jahre.

Seinen Gang will er gehn auf meinen Jüßen, mein alter Wille; herzenshart ist ihm der Sinn und unverwundbar. Unverwundbar bin ich allein an meiner Ferse. Immer noch lebst du da und bist dir gleich, Geduldigster! Immer noch brachst du dich durch alle Gräber!

In dir lebt auch noch das Unerlöste meiner Jugend; und als Leben und Jugend sitzest du hoffend hier auf gelben Grad-Trümmern.

Ja, noch bist du mir aller Gräber Jertrümmerer: Heil dir, mein Wille! Und nur wo Gräber sind, gibt

es Auferstehungen. -

Also sang Zarathustra.

## Don der Selbst-Aberwindung.

"Wille zur Wahrheit" heißt ihr's, ihr Weisesten, was euch treibt und brünstig macht?

Wille zur Denkbarkeit alles Seienden: also heiße

ich euren Willen!

Alles Seiende wollt ihr erst denkbar machen: benn ihr zweiselt mit gutem Mißtrauen, ob es schon benkbar ist.

Aber es soll sich euch fügen und biegen! So will's euer Wille. Glatt soll es werden und dem Geiste untertan, als sein Spiegel und Widerbild.

Das ist euer ganzer Wille, ihr Weisesten, als ein Wille zur Macht; und auch wenn ihr vom Guten und

Bofen redet und von den Wertschätzungen.

Schaffen wollt ihr noch die Welt, vor der ihr knien könnt: so ist es eure letzte Hoffnung und Trunkenheit.

Die Unweisen freilich, das Dolk, — die sind gleich dem Flusse, auf dem ein Nachen weiter schwimmt: und im Nachen sitzen seierlich und vermummt die Wertschätzungen.

Euren Willen und eure Werte setztet ihr auf den Fluß des Werdens; einen alten Willen zur Macht verrät mir, was vom Dolke als Gut und Böse geglaubt wird. Ihr wart es, ihr Weisesten, die solche Gaste in diesen Nachen setzten und ihnen Prunk und stolze Namen gaben, — ihr und euer herrschender Wille!

Weiter trägt nun der Sluß euren Nachen: er muß ihn tragen. Wenig tut's, ob die gebrochene Welle

schäumt und zornig dem Kiele widerspricht!

Nicht der Sluß ist eure Gefahr und das Ende eures Guten und Bojen, ihr Weiseften: sondern jener Wille selber, der Wille zur Macht, - der unerschöpfte zeugende Lebens-Wille.

Aber damit ihr mein Wort versteht vom Guten und Bösen: dazu will ich euch noch mein Wort vom Ceben sagen und von der Art alles Cebendigen. Dem Cebendigen ging ich nach, ich ging die größten und die kleinsten Wege, daß ich seine Art

erkenne.

Mit hundertsachem Spiegel sing ich noch seinen Blick auf, wenn ihm der Mund geschlossen war: daß fein Auge mir rede. Und fein Auge redete mir.

Aber, wo ich nur Lebendiges fand, da hörte ich auch die Rede vom Gehorsame. Alles Lebendige ist ein Gehorchendes.

Und dies ist das Zweite: Dem wird befohlen, der sich nicht selber gehorchen kann. So ist es des Lebendigen Art.

Dies aber ist das Dritte, was ich hörte: daß Befehlen schwerer ist, als Gehorchen. Und nicht nur, daß der Befehlende die Cast aller Gehorchenden trägt. und daß leicht ihn diese Cast zerdrückt: —

Ein Versuch und Wagnis erschien mir in allem

Befehlen; und stets, wenn es befiehlt, wagt das Cebendige sich selber bran.

Ja noch, wenn es sich selber befiehlt: auch da noch muß es sein Befehlen bugen. Seinem eigenen Gesetze

muß es Richter und Racher und Opfer werden.

Wie geschieht dies doch! so fragte ich mich. Was überredet das Cebendige, daß es gehorcht und befiehlt und befehlend noch Gehorsam übt?

bort mir nun mein Wort, ihr Weisesten! Pruft es ernstlich, ob ich dem Leben selber ins herz kroch, und

bis in die Wurgeln feines Bergens!

Wo ich Lebendiges fand, da fand ich Willen gur Macht; und noch im Willen des Dienenden fand ich den Willen, herr zu sein.

Daß dem Stärkeren diene das Schwächere, bagu überredet es sein Wille, der über noch Schwächeres herr fein will: diefer Luft allein mag es nicht entraten.

Und wie das Kleinere fich dem Größeren hingibt, bag es Luft und Macht am Kleinsten habe: also gibt fich auch das Größte noch hin und setzt um der Macht willen — das Leben dran.

Das ist die hingebung des Gröften, daß es Wagnis ist und Gefahr, und um den Tod ein Würfelspielen.

Und wo Opferung und Dienste und Liebesblicke sind: auch da ist Wille, herr zu sein. Auf Schleich-wegen schleicht sich da der Schwächere in die Burg und

bis ins herz dem Mächtigeren — und stiehlt da Macht. Und dies Geheimnis redete das Leben selber zu mir: "Siehe, sprach es, ich bin das, was sich immer

felber überminden muß.

"Freilich, ihr heißt es Wille gur Zeugung ober Erleb gum 3wecke, gum höheren, Gerneren, Dielfacheren: aber all dies ist Eins und Ein Geheimnis.

"Lieber noch gehe ich unter, als daß ich diesem Einen absagte; und wahrlich, wo es Untergang gibt und Blätterfallen, siehe, da opfert sich Ceben — um Macht!

"Daß ich Kampf sein muß und Werden und 3weck und der 3wecke Widerspruch: ach, wer meinen Willen errät, errät wohl auch, auf welchen krummen Wegen er gehen muß!

"Was ich auch schaffe und wie ich's auch liebe. - bald muß ich Gegner ihm sein und meiner Liebe:

lo will es mein Wille.

"Und auch du, Erkennender, bist nur ein Pfad und Suftapfen meines Willens: wahrlich, mein Wille gur Macht wandelt auch auf den Sugen deines Willens gur Wahrbeit!

"Der traf freilich die Wahrheit nicht, der das Wort nach ihr schoß vom "Willen zum Dasein": diesen Willen — gibt es nicht!

"Denn: was nicht ist, das kann nicht wollen; was aber im Dasein ist, wie könnte das noch zum Dasein mollen!

"Nur, wo Leben ist, da ist auch Wille: aber nicht Wille zum Leben, sondern - so lehre ich's dich -Wille zur Macht!

"Vieles ist dem Lebenden höher geschätzt, als Leben selber; doch aus dem Schätzen selber heraus redet — der Wille zur Macht!" — Also lehrte mich einst das Leben: und daraus löse ich euch, ihr Weisesten, noch das Rätsel eures Herzens.

Wahrlich, ich sage euch: Gutes und Böses, das unvergänglich wäre — das gibt es nicht! Aus sich

felber muß es sich immer wieder überwinden.

Mit euren Werten und Worten von Gut und Böse übt ihr Gewalt, ihr Wertschäftenden; und dies ist eure verborgene Liebe und eurer Seele Glänzen, Zittern und Aberwallen.

Aber eine stärkere Gewalt wächst aus euren Werten und eine neue Aberwindung: an der zerbricht Ei und Eierschale.

Und wer ein Schöpfer sein muß im Guten und Bösen: wahrlich, der muß ein Vernichter erst sein und Werte gerbrechen.

Also gehört das höchste Bose gur höchsten Gute:

diese aber ist die schöpferische. —

Reden wir nur davon, ihr Weisesten, ob es gleich schlimm ist. Schweigen ist schlimmer; alle verschwiegenen Wahrheiten werden giftig.

Und mag doch alles zerbrechen, was an unseren Wahrheiten zerbrechen — kann! Manches haus gibt

es noch zu bauen! —

Also sprach Zarathustra.

### Don den Erhabenen.

Still ist der Grund meines Meeres: wer erriete wohl, daß er scherzhafte Ungeheuer birgt!

Unerschütterlich ist meine Tiefe: aber fie glanzt

von schwimmenden Rätfeln und Gelächtern.

Einen Erhabenen sah ich heute, einen Seierlichen, einen Büßer des Geistes: o wie lachte meine Seele ob seiner hählichkeit!

Mit erhobener Brust und denen gleich, welche den Atem an sich ziehn: also stand er da, der Erhabene,

und schweigsam:

Behängt mit häßlichen Wahrheiten, seiner Jagdbeute, und reich an zerrissenen Kleidern; auch viele Dornen hingen an ihm — aber noch sah ich keine Rose.

Noch lernte er das Cachen nicht und die Schönhett. Finster kam dieser Jäger zurück aus dem Walde der

Erkenntnis.

Dom Kampfe kehrte er heim mit wilden Tieren: aber aus seinem Ernste blickt auch noch ein wildes Tier — ein unüberwundenes!

Wie ein Tiger steht er immer noch da, der springen will; aber ich mag diese gespannten Seelen nicht, unhold ist mein Geschmack allen diesen Juruckgezogenen.

Und ihr sagt mir, Freunde, daß nicht zu streiten sei über Geschmack und Schmecken? Aber alles Leben

ist Streit um Geschmack und Schmecken!

Geschmack: das ist Gewicht zugleich und Wag-schale und Wägender; und wehe allem Lebendigen, das ohne Streit um Gewicht und Wagschale und Wägende leben wollte!

Wenn er seiner Erhabenheit mude wurde, diefer Erhabene: dann erst wurde seine Schönheit anheben, und bann erst will ich ihn schmecken und schmackhaft finden.

Und erft, wenn er sich von sich selber abwendet, wird er über seinen eignen Schatten springen - und. wahrlich! hinein in seine Sonne.

Allzulange saß er im Schatten, die Wangen bleichten dem Buger des Geistes; fast verhungerte er

an seinen Erwartungen.

Derachtung ist noch in seinem Auge; und Ekel birgt sich an seinem Munde. Zwar ruht er jett, aber seine Ruhe hat sich noch nicht an die Sonne gelegt.

Dem Stiere gleich sollte er tun; und sein Glück sollte nach Erde riechen, und nicht nach Derachtung

der Erde.

Als weißen Stier möchte ich ihn sehn, wie er schnaubend und brüllend der Pflugschar vorangeht: und sein Gebrüll sollte noch alles Irdische preisen! Dunkel noch ist sein Antlitz; der hand Schatten

spielt auf ihm. Derschattet ist noch der Sinn seines Auges.

Seine Tat selber ist noch der Schatten auf ihm: die hand verdunkelt den handelnden. Noch hat er seine Tat nicht überwunden.

Wohl liebe ich an ihm den Nacken des Stiers: aber nun will ich auch noch das Auge des Engels sehn.

Auch seinen Helden-Willen muß er noch verlernen: ein Gehobener soll er mir sein und nicht nur ein Erhabener: — der Ather selber sollte ihn heben, den Willensosen!

Er bezwang Untiere, er löste Rätsel: aber erlösen sollte er auch noch seine Untiere und Rätsel, zu himmlischen Kindern sollte er sie noch verwandeln.

Noch hat seine Erkenntnis nicht lächeln gesernt und ohne Eifersucht sein; noch ist seine strömende Leidenschaft nicht stille geworden in der Schönheit.

Wahrlich, nicht in der Sattheit soll sein Verlangen schweigen und untertauchen, sondern in der Schönheit! Die Anmut gehört zur Großmut des Großgesinnten.

Den Arm über das haupt gelegt: so sollte der held ausruhn, so sollte er auch noch sein Ausruhen überwinden.

Aber gerade dem helden ist das Schöne aller Dinge Schwerstes. Unerringbar ist das Schöne allem bestigen Willen.

Ein wenig mehr, ein wenig weniger: das gerade

ist hier viel, das ist hier das meiste.

Mit lässigen Muskeln stehn und mit abgeschirrtem Willen: das ist das Schwerste euch allen, ihr Erhabenen!

Wenn die Macht gnädig wird und herabkommt ins Sichtbare: Schönheit heiße ich solches herabkommen. Und von niemandem will ich so als von dir gerade Schönheit, du Gewaltiger: deine Güte sei deine setzte Selbst-überwältigung.

Alles Bose traue ich dir zu: darum will ich von

dir das Gute.

Wahrlich, ich lachte oft der Schwäcklinge, welche sich gut glauben, weil sie lahme Tagen haben!

Der Säule Tugend sollst du nachstreben: schöner wird sie immer und garter, aber inwendig harter und

tragsamer, je mehr sie aufsteigt.

Ja, du Erhabener, einst sollst du noch schön sein und deiner eignen Schönheit den Spiegel vorhalten.

Dann wird beine Seele vor göttlichen Begierden schaudern; und Anbetung wird noch in beiner Eitels keit sein!

Reit Jein:

Dies nämlich ist das Geheimnis der Seele: erst, wenn sie der Held verlassen hat, naht ihr, im Traume, — der Über-Held. —

Also sprach Zarathustra.

## Dom Cande der Bildung.

Ju weit hinein flog ich in die Zukunft: ein Grauen überfiel mich.

Und als ich um mich sah, siehe! da war die Zeit

mein einziger Zeitgenoffe.

Da flog ich rückwärts, heimwärts — und immer eilender: so kam ich zu euch, ihr Gegenwärtigen, und ins Land der Bildung.

- Zum ersten Male brachte ich ein Auge mit für euch, und gute Begierde: wahrlich, mit Sehnsucht im

herzen kam ich.

Aber wie geschah mir? So angst mir auch war, — ich mußte lachen! Nie sah mein Auge etwas so Bunt-gesprenkeltes!

Ich lachte und lachte, während der Suß mir noch zitterte und das herz dazu: "hier ist ja die heimat aller

Farbentöpfe!" — sagte ich.

Mit fünfzig Kleren bemalt an Gesicht und Gliebern: so saßet ihr da zu meinem Staunen, ihr Gegenwärtigen!

Und mit fünfzig Spiegeln um euch, die eurem

Wahrlich, ihr könntet gar keine bessere Maske tragen, ihr Gegenwärtigen, als euer eignes Gesicht ist! Wer könnte euch — erkennen!

Dollgeschrieben mit den Zeichen der Dergangenhett, und auch diese Zeichen überpinselt mit neuen Zeichen: also habt ihr euch gut versteckt vor allen Zeichendeutern!

Und wenn man auch Nierenprüfer ist: wer glaubt wohl noch, daß ihr Nieren habt! Aus Sarben scheint ihr gebacken und aus geleimten Zetteln. Alle Zeiten und Völker blicken bunt aus euren

Alle Zeiten und Völker blicken bunt aus euren Schleiern; alle Sitten und Glauben reden bunt aus euren

Gebärden.

Wer von euch Schleier und Überwürfe und Sarben und Gebärden abzöge: gerade genug würde er übrig behalten, um die Dögel damit zu erschrecken.

Wahrlich, ich selber bin der erschreckte Vogel, der euch einmal nackt sah und ohne Sarbe; und ich flog

davon, als das Gerippe mir Liebe zuwinkte.

Lieber wollte ich doch noch Tagelöhner sein in der Unterwelt und bei den Schatten des Chemals! — Feister und voller als ihr sind ja noch die Unterweltlichen! Dies, ja dies ist Bitternis meinen Gedärmen,

Dies, ja dies ist Bitternis meinen Gedärmen, daß ich euch weder nacht noch bekleidet aushalte,

ihr Gegenwärtigen!

Alles Unheimliche der Zukunft, und was je verslogenen Vögeln Schauder machte, ist wahrlich heimlicher noch und traulicher als eure "Wirklichkeit".

Denn so sprecht ihr: "Wirkliche sind wir ganz, und ohne Glauben und Aberglauben": also brüstet ihr euch — ach, auch noch ohne Brüste! Ja, wie solltet ihr glauben können, ihr Buntgesprenkelten! — die ihr Gemälde seid von allem, was je geglaubt wurde!

Wandelnde Widerlegungen seid ihr des Glaubens selber, und aller Gedanken Gliederbrechen. Unglaubwürdige: also heiße ich euch, ihr Wirklichen!

Alle Zeiten schwätzen wider einander in euren Geistern: und aller Zeiten Träume und Geschwätz waren wirklicher noch, als euer Wachsein ist!

Unfruchtbare seid ihr: darum sehlt es euch an Glauben. Aber wer schaffen mußte, der hatte auch immer seine Wahr-Träume und Stern-Zeichen — und glaubte an Glauben! —

halboffne Tore seid ihr, an denen Totengräber warten. Und das ist eure Wirklichkeit: "Alles ist wert, daß es zugrunde geht."

Ach, wie ihr mir dasteht, ihr Unfruchtbaren, wie mager in den Rippen! Und mancher von euch hatte wohl dessen selber ein Einsehen.

Und er sprach: "es hat wohl da ein Gott, als ich schlief, mir heimlich etwas entwendet? Wahrlich, genug, sich ein Weibchen daraus zu bilden!

Wundersam ist die Armut meiner Rippen!" also sprach schon mancher Gegenwärtige.

Ja, zum Cachen seid ihr mir, ihr Gegenwärtigen! Und sonderlich, wenn ihr euch über euch selber wundert!

Und wehe mir, wenn ich nicht lachen könnte über eure Verwunderung, und alles Widrige aus euren Näpfen hinunter trinken müßte! So aber will ich's mit euch leichter nehmen, da ich Schweres zu tragen habe; und was tut's mir, wenn sich Käfer und Flügelwürmer noch auf mein Bündel setzen!

Wahrlich, es soll mir darob nicht schwerer werden! Und nicht aus euch, ihr Gegenwärtigen, soll mir die

große Müdigkeit kommen. -

Ach, wohin soll ich nun noch steigen mit meiner Sehnsucht! Don allen Bergen schaue ich aus nach Vater= und Mutterländern.

Aber Heimat fand ich nirgends; unstet bin ich in allen Städten und ein Aufbruch an allen Toren.

Fremd sind mir und ein Spott die Gegenwärtigen, zu denen mich jüngst das Herz trieb; und vertrieben bin ich aus Vater- und Mutterländern.

So liebe ich allein noch meiner Kinder Cand, das unentdeckte, im fernsten Meere: nach ihm heiße

ich meine Segel suchen und suchen.

An meinen Kindern will ich es gut machen, daß ich meiner Väter Kind bin: und an aller Zukunft — diese Gegenwart! —

Also sprach Zarathustra.

## Don der unbesleckten Erkenntnis.

Als gestern der Mond aufging, wähnte ich, daß er eine Sonne gebaren wolle: so breit und trachtig lag er am Horizonte.

Aber ein Lügner war er mir mit seiner Schwangerschaft; und eher noch will ich an den Mann im Monde alauben als an das Weib.

Freilich, wenig Mann ift er auch, diefer schüchterne Nachtschwärmer. Wahrlich, mit schlechtem Gewissen wandelt er über Dächer.

Denn er ist lustern und eifersuchtig, der Monch im Monde, luftern nach der Erde und nach allen freuden

der Liebenden.

Nein, ich mag ihn nicht, diesen Kater auf den Dächern! Widerlich sind mir alle, die um halbverichlosine genster schleichen!

Fromm und schweigsam wandelt er bin auf Sternen-Teppichen: - aber ich mag alle leisetretenden Mannsfüße nicht, an denen auch nicht ein Sporen klirrt.

Jedes Redlichen Schritt redet; die Kake aber stiehlt sich über den Boden weg. Siehe, kagenhaft kommt der Mond daher und unredlich.

Dieses Gleichnis gebe ich euch empfindsamen

heuchlern, euch, den "Rein-Erkennenden"! Euch heiße ich — Lufterne!

Auch ihr liebt die Erde und das Irdische: ich erriet euch wohl! — aber Scham ist in eurer Liebe und schlechtes Gewissen, — dem Monde gleicht ihr!

Bur Verachtung des Irdischen hat man euren Geist überredet, aber nicht eure Eingeweide: die aber sind

das Stärkste an euch!

Und nun schämt sich euer Geist, daß er euren Eingeweiden zu Willen ist, und geht vor seiner eignen Scham Schleich- und Lügenwege.

"Das wäre mir das höchste — also redet euer verlogener Geist zu sich — auf das Leben ohne Begierde zu schaun und nicht, gleich dem hunde, mit hängender Junge:

"Glücklich zu sein im Schauen, mit erstorbenem Willen, ohne Griff und Gier der Selbstsucht — kalt und aschgrau am ganzen Leibe, aber mit trunkenen Mondesaugen!

"Das wäre mir das Liebste, — also verführt sich selber der Verführte — die Erde zu lieben, wie der Mond sie liebt, und nur mit dem Auge allein ihre

Schönheit zu betasten.

"Und das heiße mir aller Dinge unbefleckte Erkenntnis, daß ich von den Dingen nichts will: außer daß ich vor ihnen da liegen darf wie ein Spiegel mit hundert Augen."—

O, ihr empfindsamen heuchler, ihr Custernen! Euch fehlt die Unschuld in der Begierde: und nun ver-

leumdet ihr drum das Begehren!

Wahrlich, nicht als Schaffende, Zeugende, Werde-

lustige liebt ihr die Erde!

Wo ist Unschuld? Wo der Wille zur Zeugung ist. Und wer über sich hinaus schassen will, der hat mir den reinsten Willen.

Wo ist Schönheit? Wo ich mit allem Willen wollen muß; wo ich lieben und untergehn will, daß ein Bild nicht nur Bild bleibe.

Lieben und Untergehn: das reimt sich seit Ewigkeiten. Wille zur Liebe: das ist, willig auch sein zum

Tode. Also rede ich zu euch Seiglingen!

Aber nun will euer entmanntes Schielen "Beschaulichkeit" heißen! Und was mit feigen Augen sich tasten läßt, soll "schön" getauft werden! O ihr Beschmutzer edler Namen!

Aber das soll euer Fluch sein, ihr Unbefleckten, ihr Rein-Erkennenden, daß ihr nie gebären werdet: und wenn ihr auch breit und trächtig am Horizonte liegt!

Wahrlich, ihr nehmt den Mund voll mit edlen Worten: und wir sollen glauben, daß euch das herz übergehe, ihr Lügenbolde?

Aber meine Worte sind geringe, verachtete, krumme Worte: gerne nehme ich auf, was bei eurer Mahlzeit unter den Tisch fällt.

Immer noch kann ich mit ihnen — Heuchlern die Wahrheit sagen! Ja, meine Gräten, Muscheln und Stachelblätter sollen — Heuchlern die Nase kigeln!

Schlechte Luft ist immer um euch und eure Mahlzeiten: eure lüsternen Gedanken, eure Lügen und Heimlichkeiten sind ja in der Luft! Wagt es doch erst, euch selber zu glauben — euch und euren Eingeweiden! Wer sich selber nicht glaubt, lügt immer.

Eines Gottes Carve hängtet ihr um vor euch selber, ihr "Reinen": in eines Gottes Carve verkroch sich euer

greulicher Ringelwurm.

Wahrlich, ihr täuscht, ihr "Beschaulichen"! Auch Zarathustra war einst der Narr eurer göttlichen häute; nicht erriet er das Schlangengeringel, mit dem sie gestopst waren.

Eines Gottes Seele wähnte ich einst spielen zu sehn in euren Spielen, ihr Rein-Erkennenden! Keine bessere

Kunst wähnte ich einst als eure Künste!

Schlangen-Unflat und schlimmen Geruch verhehlte mir die Ferne: und daß einer Eidechse List lüstern hier herumschlich.

Aber ich kam euch nah: da kam mir der Tag und nun kommt er euch, — zu Ende ging des Mondes Liebschaft!

Seht doch hin! Ertappt und bleich steht er da -

por der Morgenröte!

Denn schon kommt sie, die Glühende, — ihre Liebe zur Erde kommt! Unschuld und Schöpfer-Begier ist alle Sonnen-Liebe!

Seht doch hin, wie sie ungeduldig über das Meer kommt! Fühlt ihr den Durst und den heißen Atem ihrer Liebe nicht?

Am Meere will sie saugen und seine Tiefe zu sich in die höhe trinken: da hebt sich die Begierde des Meeres mit tausend Brüsten. Geküßt und gesaugt will es sein vom Durste der Sonne; Euft will es werden und höhe und Jufpfad des Lichts und selber Licht!

Wahrlich, der Sonne gleich liebe ich das Leben

und alle tiefen Meere.

Und dies heißt mir Erkenntnis: alles Tiefe soll hinauf — zu meiner höhe! —

Also sprach Zarathustra!

- ---

# Von den Gelehrten.

Als ich im Schlafe lag, da fraß ein Schaf am Efeukranze meines hauptes, — fraß und sprach dazu: "Zarathuftra ift kein Gelehrter mehr".

Sprach's und ging stogig davon und stolz. Ein

Kind ergählte mir's.

Gerne liege ich hier, wo die Kinder spielen, an der gerbrochnen Mauer, unter Disteln und roten Mohnblumen.

Ein Gelehrter bin ich den Kindern noch und auch den Difteln und roten Mohnblumen. Unschuldig find fie, selbst noch in ihrer Bosheit.

Aber den Schafen bin ich's nicht mehr: so will es

mein Cos — gesegnet sei es! Denn dies ist die Wahrheit: ausgezogen bin ich aus dem hause der Gelehrten, und die Tur habe ich noch hinter mir zugeworfen.

Bu lange faß meine Seele hungrig an ihrem Tische; nicht, gleich ihnen, bin ich auf das Erkennen ab-

gerichtet wie auf das Nusseknacken.

Freiheit liebe ich und die Luft über frischer Erde; lieber noch will ich auf Ochsenhäuten schlafen, als auf ihren Würden und Achtbarkeiten.

Ich bin zu heiß und verbrannt von eigenen Gebanken: oft will es mir den Atem nehmen. Da muß ich ins Freie und weg aus allen verstaubten Stuben.

Aber sie sitzen kühl in kühlem Schatten: sie wollen in allem nur Juschauer sein und hüten sich, dort zu

sigen, wo die Sonne auf die Stufen brennt.

Gleich solchen, die auf der Straße stehn und die Leute angassen, welche vorübergehn: also warten sie auch und gassen Gedanken an, die andre gedacht haben. Greist man sie mit händen, so stäuben sie um sich

Greist man sie mit Händen, so stäuben sie um sich gleich Mehlsäcken, und unfreiwillig; aber wer erriete wohl, daß ihr Staub vom Korne stammt und von der gelben Wonne der Sommerfelder?

Geben sie sich weise, so fröstelt mich ihrer kleinen Sprüche und Wahrheiten: ein Geruch ist oft an ihrer Weisheit, als ob sie aus dem Sumpfe stamme: und wahrlich, ich hörte auch schon den Frosch aus ihr quaken!

Geschickt sind sie, sie haben kluge Singer: was will meine Einfalt bei ihrer Dielfalt! Alles Sädeln und Unüpsen und Weben verstehn ihre Singer: also wirken sie die Strümpse des Geistes!

Gute Uhrwerke sind sie: nur sorge man, sie richtig aufzuziehn! Dann zeigen sie ohne Salsch die Stunde an

und machen einen bescheidnen Carm dabei.

Gleich Mühlwerken arbeiten sie und stampsen: man werse ihnen nur seine Fruchtkörner zu! — sie wissen schon, Korn klein zu mahlen und weißen Staub daraus zu machen.

Sie sehen einander gut auf die Finger und trauen sich nicht zum Besten. Ersinderisch in kleinen Schlau-

heiten, warten sie auf solche, deren Wissen auf lahmen

Sußen geht, — gleich Spinnen warten sie.

Ich sah sie immer mit Vorsicht Gift bereiten; und immer zogen sie gläserne handschuhe dabei an ihre Singer.

Auch mit falschen Würfeln wissen sie zu spielen; und so eifrig fand ich sie spielen, daß sie dabei schwizten.

Wir sind einander fremd, und ihre Tugenden gehn mir noch mehr wider den Geschmack, als ihre Salschheiten und falschen Würfel.

Und als ich bei ihnen wohnte, da wohnte ich über

ihnen. Darüber wurden sie mir gram.

Sie wollen nichts davon hören, daß einer über ihren Köpfen wandelt; und so legten sie Holz und Erde und Unrat zwischen mich und ihre Köpfe.

Also bampften sie den Schall meiner Schritte: und am schlechtesten wurde ich bisher von den Gelehrtesten

gehört.

Aller Menschen Sehl und Schwäche legten sie zwischen sich und mich: — "Sehlboden" heißen sie das

in ihren häusern.

Aber trogdem wandle ich mit meinen Gedanken über ihren Köpfen; und selbst, wenn ich auf meinen eignen Sehlern wandeln wollte, würde ich noch über ihnen sein und ihren Köpfen.

Denn die Menschen sind nicht gleich: so spricht die Gerechtigkeit. Und was ich will, durften fie nicht wollen!

Also sprach Zarathustra.

# Don den Dichtern.

"Seit ich den Ceib besser kenne, — sagte Zara-thustra zu einem seiner Jünger — ist mir der Geist nur noch gleichsam Geist; und alles das "Unvergang-

liche" — das ist auch nur ein Gleichnis."

"So hörte ich dich schon einmal sagen, antwortete der Jünger; und damals fügtest du hingu: "aber die Dichter lügen zuviel" Warum sagtest du doch, daß die Dichter zu viel lügen?"

"Warum? sagte Zarathustra. Du fragst warum? Ich gehöre nicht zu benen, welche man nach ihrem

Warum fragen barf.

Ist denn mein Erleben von gestern? Das ist lange ber, daß ich die Gründe meiner Meinungen erlebte.

Müßte ich nicht ein Sag sein von Gedächtnis, wenn ich auch meine Grunde bei mir haben wollte?

Schon zu viel ist mir's, meine Meinungen selber zu

behalten; und mancher Dogel fliegt davon.

Und mitunter finde ich auch ein zugeflogenes Tier in meinem Caubenschlage, das mir fremd ist, und das gittert, wenn ich meine hand darauf lege.

Doch was sagte dir einst Zarathustra? Daf die

Dichter zuviel lügen? — Aber auch Zarathustra ist ein Dichter.

Glaubst du nun, daß er hier die Wahrheit redete? Warum glaubst du das?"

Der Jünger antwortete: "ich glaube an Zarathustra." Aber Zarathustra schüttelte den Kopf und lächelte.

Der Glaube macht mich nicht selig, sagte er, 3u-

mal nicht der Glaube an mich.

Aber gesett, daß jemand allen Ernstes sagte, die Dichter lügen zuviel: so hat er Recht, — wir lügen zuviel.

Wir wissen auch zu wenig und sind schlechte

Cerner: so muffen wir icon lügen.

Und wer von uns Dichtern hätte nicht seinen Wein verfälscht? Manch giftiger Mischmasch geschah in unsern Kellern, manches Unbeschreibliche ward da getan.

Und weil wir wenig wissen, so gefallen uns von Herzen die geistig Armen, sonderlich wenn es junge

Weibchen sind.

Und selbst nach den Dingen sind wir noch begehrlich, die sich die alten Weibchen abends erzählen. Das heißen wir selber an uns das Ewig-Weibliche.

Und als ob es einen besondren geheimen Jugang zum Wissen gäbe, der sich denen verschütte, welche etwas lernen: so glauben wir an das Volk und seine "Weisheit".

Das aber glauben alle Dichter: daß wer im Grafe oder an einsamen Gehängen liegend die Ohren spige, etwas von den Dingen erfahre, die zwischen himme!

und Erde sind.

Und kommen ihnen gärtliche Regungen, so meinen die Dichter immer, die Natur selber sei in sie verliebt:

Und sie schleiche zu ihrem Ohre, heimliches hinein zu sagen und verliebte Schmeichelreden: dessen brüsten und blähen sie sich vor allen Sterblichen!

Ach, es gibt so viel Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen sich nur die Dichter etwas haben träumen lassen!

Und zumal über dem himmel: denn alle Götter sind Dichter-Gleichnis, Dichter-Erschleichnis!

Wahrlich, immer zieht es uns hinan — nämlich zum Reich der Wolken: auf diese setzen wir unsre bunten Bälge und heißen sie dann Götter und Abermenschen: —

Sind sie doch gerade leicht genug für diese Stühle!
— alle diese Götter und Abermenschen.

Ach, wie bin ich all des Unzulänglichen müde, das durchaus Ereignis sein soll! Ach, wie bin ich der Dichter müde!

Als Jarathustra so sprach, zürnte ihm sein Jünger, aber er schwieg. Und auch Jarathustra schwieg; und sein Auge hatte sich nach innen gekehrt, gleich als ob es in weite Fernen sähe. Endlich seufzte er und holte Atem.

Ich bin von heute und ehedem, sagte er dann; aber etwas ist in mir, das ist von morgen und übermorgen und einstmals.

Ich wurde der Dichter müde, der alten und der neuen: Oberflächliche sind sie mir alle und seichte Meere. Sie dachten nicht genug in die Ciefe: darum fank ihr Gefühl nicht bis zu den Gründen.

Etwas Wollust und etwas Cangeweile: das ist noch

ihr bestes Nachdenken gewesen.

Gespenstershauch und shuschen gilt mir all ihr Harfen-Klingklang; was wußten sie bisher von der Inbrunst der Cöne! —

Sie sind mir auch nicht reinlich genug: sie trüben

alle ihr Gewässer, daß es tief scheine.

Und gerne geben sie sich damit als Versöhner: aber Mittler und Mischer bleiben sie mir, und Halbund-Halbe und Unreinliche! —

Ach, ich warf wohl mein Netz in ihre Meere und wollte gute Sische sangen; aber immer 30g ich eines

alten Gottes Kopf herauf.

So gab dem hungrigen das Meer einen Stein. Und sie selber mögen wohl aus dem Meere stammen.

Gewiß, man findet Perlen in ihnen: um so ähnlicher sind sie selber harten Schaltieren. Und statt der Seele sand ich oft bei ihnen gesalzenen Schleim.

Sie lernten vom Meere auch noch seine Eitelkeit:

ist nicht das Meer der Pfau der Pfauen?

Noch vor dem häßlichsten aller Büffel rollt es seinen Schweif hin, nimmer wird es seines Spigenfächers von Silber und Seide müde.

Truzig blickt der Buffel dazu, dem Sande nahe in seiner Seele, näher noch dem Dickicht, am nächsten

aber dem Sumpfe.

Was ist ihm Schönheit und Meer und Pfauen-Zierat! Dieses Gleichnis sage ich den Dichtern. Wahrlich, ihr Geist selber ist der Pfau der Pfauen und ein Meer von Eitelkeit!

Zuschauer will der Geist des Dichters: sollten's auch Büffel sein! —

Aber dieses Geistes wurde ich mude: und ich sehe kommen, daß er seiner selber mude wird.

Derwandelt sah ich schon die Dichter und gegen sich selber den Blick gerichtet.

Büßer des Geistes sab ich kommen: die wuchsen aus ihnen. —

Also sprach Zarathustra.

# Don großen Ereignissen.

Es gibt eine Insel im Meere — unweit den glücksseligen Inseln Zarathustras — auf welcher beständig ein Feuerberg raucht; von der sagt das Volk, und sonderlich sagen es die alten Weibchen aus dem Volke, daß sie wie ein Felsblock vor das Tor der Unterwelt gestellt sei: durch den Feuerberg selber aber sühre der schmale Weg abwärts, der zu diesem Tore der Unterwelt gesteite.

Um jene Zeit nun, als Zarathustra auf den glückseligen Inseln weilte, geschah es, daß ein Schiff an der Insel Anker warf, auf welcher der rauchende Bergsteht; und seine Mannschaft ging ans Cand, um Kaninchen zu schießen. Gegen die Stunde des Mittags aber, da der Kapitän und seine Ceute wieder beisammen waren, sahen sie plözslich durch die Cust einen Mann auf sich zukommen, und eine Stimme sagte deutsich; "es ist Zeit! Es ist die höchste Zeit!" Wie die Gestalt ihnen aber am nächsten war — sie flog aber schnell gleich einem Schatten vorbei, in der Richtung, wo der Zeuerberg sag — da erkannten sie mit größter Bestürzung, daß es Zarathustra sei; denn sie hatten ihn alle schon gesehn, ausgenommen der Kapitän selber.

und sie liebten ihn, wie das Volk liebt: also daß zu gleichen Teilen Liebe und Scheu beisammen sind.

"Seht mir an! sagte der alte Steuermann, da fährt

Zarathustra zur hölle!" -

Um die gleiche Zeit, als diese Schiffer an der Seuerinsel landeten, lief das Gerücht umher, daß Zarathustra verschwunden sei; und als man seine Freunde fragte, erzählten sie, er sei bei Nacht zu Schiff gegangen, ohne zu sagen, wohin er reisen wolle.

Also entstand eine Unruhe; nach drei Tagen aber kam zu dieser Unruhe die Geschichte der Schiffsleute hinzu — und nun sagte alles Dolk, daß der Teusel Jarathustra geholt habe. Seine Jünger lachten zwar ob dieses Geredes; und einer von ihnen sagte sogar: "eher glaube ich noch, daß Zarathustra sich den Teusel geholt hat." Aber im Grunde der Seele waren sie alle voll Besorgnis und Sehnsucht: so war ihre Freude groß, als am fünsten Tage Zarathustra unter ihnen erschien.

Und dies ist die Erzählung von Zarathustras Ge-

spräch mit dem Seuerhunde:

Die Erde, sagte er, hat eine Haut; und diese Haut hat Krankheiten. Eine dieser Krankheiten heißt zum Beispiel: "Mensch".

Und eine andere dieser Krankheiten heißt "Seuerbund": über den haben sich die Menschen viel por-

gelogen und vorlügen laffen.

Dies Geheimnis zu ergründen ging ich über das Meer: und ich habe die Wahrheit nacht gesehn, wahrlich! barfuß bis zum halse. Was es mit dem Seuerhund auf sich hat, weiß ich nun; und insgleichen mit all den Auswurf- und Umsturz-Teufeln, vor denen sich nicht nur alte Weißchen fürchten.

"Heraus mit dir, Seuerhund, aus deiner Tiefe! rief ich, und bekenne, wie tief diese Tiefe ist! Woher ist

das, was du da herausschnaubst?

Du trinkst reichlich am Meere: das verrät deine versalzte Beredtsamkeit! Fürwahr, für einen hund der Tiefe nimmst du deine Nahrung zu sehr von der Gbersläche!

höchstens für den Bauchredner der Erde halt' ich dich: und immer, wenn ich Umsturz- und Auswurf-Teufel reden hörte, fand ich sie gleich dir: gesalzen, lügnerisch und flach.

Ihr versteht zu brüllen und mit Asche zu verdunkeln! Ihr seid die besten Großmäuler und serntet sattsam die Kunst, Schlamm heiß zu sieden.

Wo ihr seid, da muß stets Schlamm in der Nähe sein, und viel Schwammichtes, Höhlichtes, Eingezwängtes:

das will in die Freiheit.

"Freiheit" brüllt ihr alle am liebsten: aber ich verlernte den Glauben an "große Ereignisse", sobald viel Gebrüll und Rauch um sie herum ist.

Und glaube mir nur, Freund höllenlärm! Die größten Ereignisse — das sind nicht unfre lautesten,

sondern unfre stillsten Stunden.

Nicht um die Erfinder von neuem Lärme: um die Erfinder von neuen Werten dreht sich die Welt; unhörbar dreht sie sich. Und gesteh es nur! Wenig war immer nur geschehn, wenn dein Lärm und Rauch sich verzog. Was liegt daran, daß eine Stadt zur Mumie wurde, und eine Bildsäule im Schlamme liegt!

Und dies Wort sage ich noch den Umstürzern von Bildsäulen. Das ist wohl die größte Corheit, Salz ins Meer und Bildsäulen in den Schlamm zu werfen.

Im Schlamme eurer Verachtung lag die Bildsäule: aber das ist gerade ihr Gesetz, daß ihr aus der Verachtung wieder Leben und lebende Schönheit wächst!

Mit göttlicheren Zügen steht sie nun auf, und leidend-verführerisch; und wahrlich! sie wird euch noch Dank sagen, daß ihr sie umstürztet, ihr Umstürzer!

Diesen Rat aber rate ich Königen und Kirchen und allem, was alters- und tugendschwach ist — laßt euch nur umstürzen! Daß ihr wieder zum Ceben kommt, und zu euch — die Tugend! —"

Also redete ich vor dem Seuerhunde: da unterbrach er mich mürrisch und fragte: "Kirche? Was ist denn das?"

"Kirche? antwortete ich, das ist eine Art von Staat, und zwar die verlogenste. Doch schweig still, du Heuchelhund! Du kennst deine Art wohl am besten schon!

Gleich dir selber ist der Staat ein Heuchelhund; gleich dir redet er gern mit Rauch und Gebrülle, — daß er glauben mache, gleich dir, er rede aus dem Bauch der Dinge.

Denn er will durchaus das wichtigste Tier auf Erden sein, der Staat; und man glaubt's ihm auch." — Als ich das gesagt hatte, gebärdete sich der Feuerhund wie unsinnig vor Neid. "Wie? schrie er, das wichtigste Tier auf Erden? Und man glaubt's ihm auch?" Und so viel Damps und gräßliche Stimmen kamen ihm aus dem Schlunde, daß ich meinte, er werde vor Ärger und Neid ersticken.

Endlich wurde er stiller, und sein Keuchen ließ nach; sobald er aber stille war, sagte ich lachend:

"Du ärgerst dich, Seuerhund: also habe ich über

dich Recht!

Und daß ich auch noch Recht behalte, so höre von einem andern Feuerhunde: der spricht wirklich aus dem Herzen der Erde.

Gold haucht sein Atem und goldigen Regen: so will's das Herz ihm. Was ist ihm Asche und Rauch

und heißer Schleim noch!

Eachen flattert aus ihm wie ein buntes Gewölke; abgünstig ist er deinem Gurgeln und Speien und Grimmen der Eingeweide!

Das Gold aber und das Lachen — das nimmt er aus dem Herzen der Erde: denn daß du's nur weißt, —

das herz der Erde ist von Gold."

Als dies der Feuerhund vernahm, hielt er's nicht mehr aus, mir zuzuhören. Beschämt zog er seinen Schwanz ein, sagte auf eine kleinlaute Weise Wau!

Wau! und kroch hinab in seine Höhle, -

Also erzählte Zarathustra. Seine Jünger aber hörten thm kaum zu: so groß war ihre Begierde, ihm von den Schisseluten, den Kaninchen und dem fliegenden Manne zu erzählen. "Was soll ich davon denken! sagte Zarathustra.

Bin ich benn ein Gespenst?

Aber es wird mein Shatten gewesen sein. Ihr hörtet wohl schon einiges vom Wanderer und seinem Schatten?

Sicher aber ist das: ich muß ihn kürzer halten, --

er verdirbt mir sonst noch den Ruf."

Und nochmals schüttelte Zarathustra den Kopf und wunderte sich. "Was soll ich davon denken!" sagte er nochmals.

"Warum schrie denn das Gespenst: "es ist Zeit! Es

ist die höchste Zeit!"

Wogu ist es denn - höchste Zeit?" -

Also sprach Zarathustra.

## Der Wahrsager.

"— und ich sahe eine große Traurigkeit über die Menschen kommen. Die Besten wurden ihrer Werke müde.

Eine Cehre erging, ein Glaube lief neben ihr: "alles ist leer, alles ist gleich, alles war!"

Und von allen hügeln klang es wieder: "alles ist

leer, alles ist gleich, alles war!"

Wohl haben wir geerntet: aber warum wurden alle Früchte uns faul und braun? Was siel vom bösen Monde bei der letzten Nacht hernieder?

Umsonst war alle Arbeit, Gift ist unser Wein geworden, boser Blick sengte unfre Selder und Herzen gelb.

Trocken wurden wir alle; und fällt Seuer auf uns, so stäuben wir der Asche gleich: — ja das Seuer selber machten wir mude.

Alle Brunnen versiegten uns, auch das Meer wich zurück. Aller Grund will reißen, aber die Ciefe will nicht schlingen!

"Ach, wo ist noch ein Meer, in dem man ertrinken könnte": so klingt unsre Klage — hinweg über slache Sümpfe. Wahrlich, zum Sterben wurden wir schon zu müde; nun wachen wir noch und leben fort — in Grabkammern!" —

Also hörte Zarathustra einen Wahrsager reden; und seine Weissagung ging ihm zu herzen und verwandelte ihn. Craurig ging er umher und müde; und er wurde benen gleich, von welchen der Wahrsager geredet hatte.

Wahrlich, so sagte er zu seinen Jüngern, es ist um ein Kleines, so kommt diese lange Dämmerung. Ach,

wie foll ich mein Licht hinüber retten!

Daß es mir nicht ersticke in dieser Taurigkeit! Ferneren Welten soll es ja Licht sein, und noch fernsten Nächten!

Dergestalt im Herzen bekümmert ging Zarathustra umher; und drei Tage lang nahm er nicht Trank und Speise zu sich, hatte keine Ruhe und verlor die Rede. Endlich geschah es, daß er in einen tiesen Schlaf versiel. Seine Jünger aber saßen um ihn in langen Nachtwachen und warteten mit Sorge, ob er wach werde und wieder rede und genesen sei von seiner Trübsal.

Dies aber ist die Rede, welche Zarathustra sprach, als er auswachte; seine Stimme aber kam zu seinen Jüngern wie aus weiter Serne:

"hört mir doch den Traum, den ich träumte, ihr

Freunde, und helft mir seinen Sinn raten!

Ein Rätsel ist er mir noch, dieser Traum; sein Sinn ist verborgen in ihm und eingesangen und fliegt noch nicht über ihn hin mit freien Slügeln. Allem Ceben hatte ich abgesagt, so träumte mir. Zum Nacht- und Grabwächter war ich worden, dort auf der einsamen Berg-Burg des Todes.

Droben hütete ich seine Särge: voll standen die dumpsen Gewölbe von solchen Siegeszeichen. Aus gläsernen Särgen blickte mich überwundenes Leben an.

Den Geruch verstaubter Ewigkeiten atmete ich: schwül und verstaubt lag meine Seele. Und wer hätte dork auch seine Seele lüften können!

helle der Mitternacht war immer um mich, Einsamkeit kauerte neben ihr; und, zu dritt, röchelnde Todesstille, die schlimmste meiner Freundinnen.

Schlüssel führte ich, die rostigsten aller Schlüssel; und ich verstand es, damit das knarrendste aller Tore

zu öffnen.

Einem bitterbösen Gekrächze gleich lief der Ton durch die langen Gänge, wenn sich des Tores Slügel hoben: unhold schrie dieser Vogel, ungern wollte er geweckt sein.

Aber furchtbarer noch und herzzuschnürender war es, wenn es wieder schwieg und rings stille ward und

ich allein saß in diesem tückischen Schweigen.

So ging mir und schlich die Zeit, wenn Zeit es noch gab: was weiß ich davon! Aber endlich geschah das, was mich weckte.

Dreimal schlagen Schläge ans Tor, gleich Donnern, es hallten und heulten die Gewölbe dreimal wieder: da ging ich zum Tore.

Alpa! rief ich, wer trägt seine Asche zu Berge?

Alpa! Alpa! Wer trägt seine Asche zu Berge?

Und ich drückte den Schlüssel und hob am Tore und mühte mich. Aber noch keinen Singerbreit stand es offen:

Da riß ein brausender Wind seine Flügel auseinander: pfeisend, schrillend und schneidend warf er nitr einen schwarzen Sarg zu:

Und im Brausen und Pfeisen und Schrillen gerbarst

der Sarg und spie tausendfältiges Gelächter aus.

Und aus tausend Frazen von Kindern, Engeln, Eulen, Narren und kindergroßen Schmetterlingen lachte und höhnte und brauste es wider mich.

Gräßlich erschrak ich darob: es warf mich nieder.

Und ich schrie vor Grausen, wie nie ich schrie.

Aber der eigne Schrei weckte mich auf: — und ich

kam zu mir. — "

Also erzählte Zarathustra seinen Traum und schwieg dann: denn er wußte noch nicht die Deutung seines Traumes. Aber der Jünger, den er am meisten lieb hatte, erhob sich schnell, saßte die Hand Zarathustras und sprach:

"Dein Leben selber deutet uns diesen Traum, o

Zarathustra!

Bist du nicht selber der Wind mit schrillem Pfeisen, der den Burgen des Todes die Tore aufreist?

Bist du nicht selber der Sara voll bunter Bosheiten

und Engelsfragen des Lebens?

Wahrlich, gleich tausendfältigem Kindsgelächter kommt Jarathustra in alle Totenkammern, lachend über diese Nacht- und Grabwächter, und wer sonst mit düstern Schlüsseln rasselt.

Schrecken und umwerfen wirst du sie mit deinem Gelächter; Ohnmacht und Wachwerden wird deine Macht über sie beweisen.

Und auch, wenn die lange Dämmerung kommt und die Todesmüdigkeit, wirst du an unserm himmel

nicht untergehn, du Fürsprecher des Cebens!

Neue Sterne ließest du uns sehen und neue Nachtherrlichkeiten; wahrlich, das Lachen selber spanntest du wie ein buntes Gezelt über uns.

Nun wird immer Kindes-Cachen aus Särgen quellen; nun wird immer siegreich ein starker Wind kommen aller Codesmüdigkeit: dessen bist du uns selber Bürge und Wahrsager!

Wahrlich, sie selber träumtest du, deine Seinde:

das war dein schwerster Traum!

Aber wie du von ihnen aufwachtest und zu dir kamst, also sollen sie selber von sich auswachen — und zu dir kommen!" —

So sprach der Jünger; und alle anderen drängten sich nun um Jarathustra und ergriffen ihn bei den händen und wollten ihn bereden, daß er vom Bette und von der Traurigkeit lasse und zu ihnen zurückkehre. Jarathustra aber saß aufgerichtet auf seinem Lager, und mit fremdem Blicke. Gleichwie einer, der aus langer Fremde heimkehrt, sah er auf seine Jünger und prüfte ihre Gesichter; und noch erkannte er sie nicht. Als sie ihn aber hoben und auf die Jüße stellten, siehe, da verwandelte sich mit einem Male sein Auge; er begriff alles, was geschehn war, strich sich den Bart und sagte mit starker Stimme:

"Wohlan! Dies nun hat seine Zeit; sorgt mir aber dafür, meine Jünger, daß wir eine gute Mahlzeit machen, und in Kürze! Also gedenke ich Buße zu tun für schlimme Träume!

Der Wahrsager aber soll an meiner Seite effen und trinken: und wahrlich, ich will ihm noch ein Meer

zeigen, in dem er ertrinken kann!"

Also sprach Zarathustra. Darauf aber blickte er dem Jünger, welcher den Craumdeuter abgegeben hatte, lange ins Gesicht und schüttelte dabei den Kopf. —

---

### Don der Erlösung.

Als Zarathustra eines Tags über die große Brücke ging, umringten ihn die Krüppel und Bettler, und ein

Bucklichter redete also zu ihm:

"Siehe, Jarathustra! Auch das Dolk lernt von dir und gewinnt Glauben an deine Cehre: aber, daß es ganz dir glauben soll, dazu bedarf es noch eines — du mußt erst noch uns Krüppel überreden! hier hast du nun eine schöne Auswahl und wahrlich, eine Gelegenheit mit mehr als einem Schopfe! Blinde kannst du heilen und Lahme lausen machen; und dem, der zuviel hinter sich hat, könntest du wohl auch ein wenig abnehmen: — das, meine ich, wäre die rechte Art, die Krüppel an Zarathustra glauben zu machen!"

Jarathustra aber erwiderte dem, der da redete, also: "Wenn man dem Bucklichten seinen Buckel nimmt, so nimmt man ihm seinen Geist — also lehrt das Dolk. Und wenn man dem Blinden seine Augen gibt, so sieht er zuviel schlimme Dinge auf Erden: also daß er den verslucht, der ihn heilte. Der aber, welcher den Cahmen laufen macht, der tut ihm den größten Schaden an: denn kaum kann er laufen, so gehn seine Caster mit ihm durch — also lehrt das Dolk über

Krüppel. Und warum sollte Zarathustra nicht auch vom Volke lernen, wenn das Volk von Zarathustra lernt?

Das ist mir aber das Geringste, seit ich unter Menschen din, daß ich sehe: "Diesem sehlt ein Auge und jenem ein Ohr und einem dritten das Bein, und andre gibt es, die verloren die Junge oder die Nase oder den Kopf."

Ich sehe und sah Schlimmeres und mancherlei so Abscheuliches, daß ich nicht von jeglichem reden und von einigem nicht einmal schweigen möchte: nämlich Menschen, denen es an allem sehlt, außer, daß sie eins zuviel haben — Menschen, welche nichts weiter sind, als ein großes Auge oder ein großes Maul oder ein großer Bauch oder irgend etwas Großes, — umgekehrte Krüppel beiße ich solche.

Und als ich aus meiner Einsamkeit kam und zum ersten Male über diese Brücke ging: da traute ich meinen Augen nicht und sah hin, und wieder hin, und sagte endlich: "das ist ein Ohr! Ein Ohr, so groß wie ein Mensch!" Ich sah noch besser hin: und wirklich, unter dem Ohre bewegte sich noch etwas, das zum Erbarmen klein und ärmlich und schmächtig war. Und wahrhaftig, das ungeheure Ohr saß auf einem kleinen dünnen Stiele, — der Stiel aber war ein Mensch! Wer ein Glas vor das Auge nahm, konnte sogar noch ein kleines neidisches Gesichtschen erkennen; auch, daß ein gedunsenes Seelchen am Stiele baumelte. Das Volk sagte mir aber, das große Ohr sei nicht nur ein Mensch, sondern ein großer Mensch, ein Genie. Aber ich glaubte dem Volke niemals, wenn es von großen

Menschen redete - und behielt meinen Glauben bei, daß es ein umgekehrter Krüppel sei, der an allem zu wenig und an einem zu viel habe."

Als Zarathustra so zu dem Bucklichten geredet hatte und zu denen, welchen er Mundstück und Sursprecher war, wandte er sich mit tiefem Unmute zu seinen Jüngern und sagte:

"Wahrlich, meine Freunde, ich wandle unter den Menschen wie unter den Bruchstücken und Gliedmaßen

von Menschen!

Dies ist meinem Auge das Süchterliche, daß ich den Menschen zertrümmert finde und zerstreuet wie über ein Schlacht- und Schlächterfeld bin.

Und flüchtet mein Auge vom Jetzt zum Chemals: es findet immer das Gleiche: Bruchstücke und Glied-maßen und grause Zufälle — aber keine Menschen!

Das Jetzt und das Chemals auf Erden — ach! meine Freunde - das ift mein Unerträglichstes; und ich wüßte nicht zu leben, wenn ich nicht noch ein Seber ware, dessen, was kommen muß.

Ein Seher, ein Wollender, ein Schaffender, eine Bukunft selber und eine Brücke gur Jukunft - und ach, auch noch gleichsam ein Krüppel an dieser Brücke:

das alles ist Zarathustra.

Und auch ihr fragtet euch oft: "wer ist uns Jarathustra? Wie soll er uns heißen?" Und gleich mir

selber gabt ihr euch Fragen zur Antwort.

Bit er ein Dersprechender? Ober ein Erfüller? Ein Erobernder? Oder ein Erbender? Ein Berbst? Oder eine Pflugschar? Ein Argt? Ober ein Genesener?

Ist er ein Dichter? Oder ein Wahrhaftiger? Ein Befreier? Oder ein Bändiger? Ein Guter? Oder ein Böser?

Ich wandle unter Menschen als den Bruchstücken

der Zukunft: jener Zukunft, die ich schaue.

Und das ist all mein Dichten und Trachten, daß ich in eins dichte und zusammentrage, was Bruchstück ist und Rätsel und grauser Zusall.

Und wie ertrüge ich es, Mensch zu sein, wenn der Mensch nicht auch Dichter und Rätselrater und der

Erlöser des Zufalls wäre!

Die Vergangnen zu erlösen und alles "Es war" umzuschaffen in ein "So wollte ich es!" — das hieße mir erst Erlösung!

Wille — so heißt der Befreier und Freudebringer: also lehrte ich euch, meine Freunde! Aber nun lernt dies hinzu: der Wille selber ist noch ein Gefangener.

Wollen befreit: aber wie heißt das, was auch den

Befreier noch in Ketten schlägt?

"Es war": also heißt des Willens Tähneknirschen und einsamste Trübsal. Ohnmächtig gegen das, was getan ist — ist er allem Vergangenen ein böser Juschauer.

Nicht zuruch kann der Wille wollen; daß er die Zeit nicht brechen kann und der Zeit Begierde, — das

ist des Willens einsamste Trübsal.

Wollen befreit: was ersinnt sich das Wollen selber, daß es los seiner Trübsal werde und seines Kerkers spotte?

Ach, ein Narr wird jeder Gefangene! Närrisch er-

löst sich auch der gefangene Wille.

Daß die Zeit nicht zurückläuft, das ist sein Ingrimm; "Das, was war" — so heißt der Stein, den er nicht wälzen kann.

Und so wälzt er Steine aus Ingrimm und Unmut und übt Rache an dem, was nicht gleich ihm Grimm und Unmut fühlt.

Also wurde der Wille, der Befreier, ein Wehetäter: und an allem, was leiden kann, nimmt er Race dafür, daß er nicht zurück kann.

Dies, ja dies allein ist Rache selber: des Willens Widerwille gegen die Zeit und ihr "Es war".

Wahrlich, eine große Narrheit wohnt in unserm Willen; und zum Fluche wurde es allem Menschlichen, daß diese Narrheit Geist Iernte!

Der Geist der Rache: meine Freunde, das war bisher der Menschen bestes Nachdenken; und wo Leid war, da sollte immer Strafe sein.

"Strafe" nämlich, so heißt sich die Rache selber: mit einem Lügenwort heuchelt sie sich ein gutes Gewissen.

Und weil im Wollenden selber Ceid ist, darob, daß er nicht zurück wollen kann, — also sollte Wollen selber und alles Leben — Strafe sein!

Und nun wälzte sich Wolke auf Wolke über den Geist: bis endlich der Wahnsinn predigte: "Alles vergeht, darum ist alles wert zu vergehn!"

"Und dies ist selber Gerechtigkeit, jenes Geset der Zeit, daß sie ihre Kinder fressen muß": also predigte der Wahnsinn.

"Sittlich sind die Dinge geordnet nach Recht und Strafe. D, wo ist die Erlösung vom Sluß der Dinge und der Strafe "Dasein"?" Also predigte der Wahnsinn.

"Kann es Erlösung geben, wenn es ein ewiges Recht gibt? Ach, unwälzbar ist der Stein "Es war": ewig müssen auch alle Strasen sein!" Also predigte der Wahnsinn.

"Reine Tat kann vernichtet werden: wie könnte ste durch die Strase ungetan werden! Dies, dies ist das Ewige an der Strase "Dasein", daß das Dasein auch ewig wieder Tat und Schuld sein muß!

"Es sei denn, daß der Wille endlich sich selber erlöste und Wollen zu Nicht-Wollen würde —": doch ihr kennt, meine Brüder, dies Fabellied des Wahnsinns!

Weg führte ich euch von diesen Sabelliedern, als ich euch lehrte: "der Wille ist ein Schaffender".

Alles "Es war" ist ein Bruchstück, ein Rätsel, ein grauser Jufall — bis der schaffende Wille dazu sagt: "aber so wollte ich es!"

— Bis der schaffende Wille dazu sagt: "Aber so will ich es! So werde ich's wollen!"

Aber sprach er schon so? Und wann geschieht dies? Ist der Wille schon abgeschirrt von seiner eignen Corheit?

Wurde der Wille sich selber schon Erlöser und Freudebringer? Verlernte er den Geist der Rache und alles Zähneknirschen?

Und wer lehrte ihn Dersöhnung mit der Zeit, und höheres, als alle Dersöhnung ist?

höheres als alle Versöhnung muß der Wille wollen, welcher der Wille zur Macht ist —: doch wie geschieht ihm das? Wer lehrte ihn auch noch das Zurückwollen?"

— Aber an dieser Stelle seiner Rede geschah es, daß Zarathustra plöglich innehielt und ganz einem solchen gleich sah, der auf das äußerste erschrickt. Mit erschrecktem Auge blickte er auf seine Jünger; sein Auge durchbohrte wie mit Pfeisen ihre Gedanken und hintergedanken. Aber nach einer kleinen Weile lachte er schon wieder und sagte begütigt:

"Es ist schwer, mit Menschen zu leben, weil Schweigen so schwer ist. Sonderlich für einen Ge-

schwätzigen." —

Also sprach Zarathustra. Der Bucklichte aber hatte dem Gespräche zugehört und sein Gesicht dabei bedeckt; als er aber Zarathustra lachen hörte, blickte er neugierig auf und sagte langsam:

"Aber warum redet Zarathustra anders zu uns, als

3u seinen Jüngern?"

Zarathustra antwortete: "Was ist da zum Verwundern! Mit Bucklichten darf man schon bucklicht reden!"

"Gut, sagte der Bucklichte; und mit Schülern darf

man schon aus der Schule schwätzen.

Aber warum redet Zarathustra anders zu seinen Schülern — als zu sich selber?" —

#### Don der Menschen-Klugheit.

Nicht die höhe: der Abhang ist das Furchtbare! Der Abhang, wo der Blick hinunter stürzt und die hand hinauf greift. Da schwindelt dem herzen vor seinem doppelten Willen.

Ach, Freunde, erratet ihr wohl auch meines

herzens doppelten Willen?

Das, das ist mein Abhang und meine Gefahr, daß mein Blick in die Höhe stürzt, und daß meine Hand sich halten und stücken möchte — an der Tiefe!

An den Menschen klammert sich mein Wille, mit Ketten binde ich mich an den Menschen, weil es mich hinauf reißt zum Abermenschen: denn dahin will mein andrer Wille.

Und dazu lebe ich blind unter den Menschen: gleich als ob ich sie nicht kennte: daß meine hand ihren Glauben an Sestes nicht ganz verliere.

Ich kenne euch Menschen nicht: diese Sinsternis

und Tröstung ist oft um mich gebreitet.

Ich sitze am Corwege für jeden Schelm und frage: wer will mich betrugen?

Das ist meine erste Menschen-Klugheit, daß ich

mich betrügen lasse, um nicht auf der hut zu sein vor Betrügern.

Ach, wenn ich auf der Hut wäre vor dem Menschen: wie könnte meinem Balle der Mensch ein Anker sein! Zu leicht risse es mich hinauf und hinweg!

Diese Vorsehung ist über meinem Schickfal, daß ich ohne Vorsicht sein muß.

Und wer unter Menschen nicht verschmachten will, muß lernen, aus allen Gläsern zu trinken; und wer unter Menschen rein bleiben will, muß verstehn, sich auch mit schmutigem Wasser zu waschen.

Und asso sprach ich oft mir zum Troste: "Wohlan! Wohlauf! Altes Herz! Ein Unglück mißriet dir: genieße dies als dein — Glück!"

Dies aber ist meine andre Menschen-Klugheit: ich schone die Eitlen mehr als die Stolzen.

Ist nicht verletzte Eitelkeit die Mutter aller Trauersspiele? Wo aber Stolz verletzt wird, da wächst wohl etwas Bessers noch, als Stolz ist.

Damit das Leben gut anzuschaun sei, muß sein Spiel gut gespielt werden: dazu aber bedarf es guter Schauspieler.

Gute Schauspieler sand ich alle Eitsen: sie spielen und wollen, daß ihnen gern zugeschaut werde, — all ihr Geist ist bei diesem Willen.

Sie führen sich auf, sie ersinden sich; in ihrer Rähe liebe ich's, dem Leben zuzuschaun, — es heilt von der Schwermut.

Darum icone ich die Eitlen, weil fie mir Argte

sind meiner Schwermut und mich am Menschen fest halten als an einem Schauspiele.

Und dann: wer ermist am Eitlen die ganze Tiefe seiner Bescheidenheit! Ich bin ihm gut und mitleidig

ob seiner Bescheidenheit.

Don euch will er seinen Glauben an sich lernen; er nährt sich an euren Blicken, er frift das Lob aus euren händen.

Euren Eügen glaubt er noch, wenn ihr gut über ihn lügt: denn im Ciefsten seufzt sein Herz: "was

bin ich!"

Und wenn das die rechte Tugend ist, die nicht um sich selber weiß: nun, der Eitle weiß nicht um seine Bescheidenheit! —

Das ist aber meine britte Menschen-Klugheit, daß ich mir den Anblick der Bösen nicht verleiden lasse

durch eure Surchtsamkeit.

Ich bin selig, die Wunder zu sehn, welche heiße Sonne ausbrütet: Ciger und Palmen und Klapperschlangen.

Auch unter Menschen gibt es schöne Brut heißer

Sonne und viel Wunderwürdiges an den Bofen.

Zwar, wie eure Weisesten mir nicht gar so weise erschienen: so fand ich auch der Menschen Bosheit unter ihrem Ruse.

Und oft fragte ich mit Kopfschütteln: Warum noch

klappern, ihr Klapperschlangen?

Wahrlich, es gibt auch für das Böse noch eine Zukunft! Und der heißeste Süden ist noch nicht entdeckt für den Menschen.

Wie manches heißt jett schon ärgste Bosheit, was doch nur zwölf Schuhe breit und drei Monate lang ist! Einst aber werden größere Drachen zur Welt kommen.

Denn daß dem Übermenschen sein Drache nicht sehle, der Über-Drache, der seiner würdig ist: dazu muß viel heiße Sonne noch auf seuchten Urwald glühn!

Aus euren Wildkagen müssen erst Tiger geworden sein und aus euren Giftkröten Krokodile: denn der

gute Jäger soll eine gute Jagd haben!

Und wahrlich, ihr Guten und Gerechten! An euch ist viel zum Lachen und zumal eure Furcht vor bem, was bisher "Teufel" hieß!

So fremd seid ihr dem Großen mit eurer Seele, daß euch der Übermensch furchtbar sein würde in

feiner Gute!

Und ihr Weisen und Wissenden, ihr würdet vor dem Sonnenbrande der Weisheit slüchten, in dem der übermensch mit Lust seine Nachtheit badet!

Ihr höchsten Menschen, denen mein Auge begegnete! das ist mein Zweifel an euch und mein heimliches Lachen: ich rate, ihr würdet meinen Übermenschen — Teufel heißen!

Ach, ich ward dieser höchsten und Besten mude: aus ihrer "höhe" verlangte mich hinauf, hinaus, hinweg

zu dem übermenschen!

Ein Grausen überfiel mich, als ich diese Besten nackend sah: da wuchsen mir die Flügel, fortzuschweben in ferne Zukünfte.

In fernere Zukunfte, in sublichere Suben, als je

ein Bildner träumte: dorthin, wo Götter sich aller Kleider schämen!

Aber verkleidet will ich euch sehn, ihr Nächsten und Mitmenschen, und gut geputt, und eitel, und

würdig als die "Guten und Gerechten",

Und verkleidet will ich felber unter euch sigen, - daß ich euch und mich verkenne: das ist nämlich meine lette Menschen-Klugheit. -

Also sprach Zarathustra.

#### Die stillste Stunde.

Was geschah mir, meine Freunde? Ihr seht mich verstört, fortgetrieben, unwillig-folgsam, bereit zu gehen — ach, von euch fortzugehen!

Ja, noch einmal muß Zarathustra in seine Einssamkeit: aber unlustig geht diesmal der Bär zurück in

seine höhle!

Was geschah mir! Wer gebeut dies? — Ach, meine zornige Herrin will es so, sie sprach zu mir; nannte ich je euch schon ihren Namen?

Gestern gen Abend sprach zu mir meine stillste Stunde: das ist der Name meiner furchtbaren Herrin.

Und so geschah's, — denn alles muß ich euch sagen, daß euer herz sich nicht verhärte gegen den plözlich Scheidenden!

Kennt ihr ben Schrecken des Einschlafenden? — Bis in die Zehen hinein erschrickt er, darob, daß

ihm der Boden weicht und der Traum beginnt.

Dieses sage ich euch zum Gleichnis. Gestern, zur stillsten Stunde, wich mir der Boden: der Craum begann.

Der Zeiger ruckte, die Uhr meines Cebens holte

Atem, — nie hörte ich solche Stille um mich: afso baß mein herz erschrak.

Dann sprach es ohne Stimme zu mir: "Du weißt

es, Zarathustra?" -

Und ich schrie vor Schrecken bei diesem Flüstern, und das Blut wich aus meinem Gesichte: aber ich schwieg.

Da sprach es abermals ohne Stimme zu mir: "Du weißt es, Zarathustra, aber du redest es nicht!"

Und ich antwortete endlich gleich einem Trotigen

"Ja, ich weiß es, aber ich will es nicht reden!"

Da sprach es wieder ohne Stimme zu mir: "Du willst nicht, Jarathustra? Ist dies auch wahr? Verstecke dich nicht in deinen Crog!"

Und ich weinte und zitterte wie ein Kind und iprach: "Ach, ich wollte schon, aber wie kann ich es! Erlaß mir dies nur! Es ist über meine Kraft!"

Da sprach es wieder ohne Stimme zu mir: "Was liegt an dir, Zarathustra! Sprich dein Wort und zerbrich!" —

Und ich antwortete: "Ach, es ist mein Wort? Wer bin ich? Ich warte des Würdigeren; ich bin nicht wert, an ihm auch nur zu zerbrechen."

Da sprach es wieder ohne Stimme zu mir: "Was liegt an dir? Du bist mir noch nicht demütig genug.

Die Demut hat das härteste Sell." -

Und ich antwortete: "Was trug nicht schon das Sell meiner Demut! Am Juße wohne ich meiner höhe: wie hoch meine Gipfel sind? Niemand sagte es mir noch. Aber gut kenne ich meine Täler." Da sprach es wieder ohne Stimme zu mir: "O Zarathustra, wer Berge zu versetzen hat, der versetzt auch Cäler und Niederungen." —

Und ich antwortete: "Noch versetzte mein Wort keine Berge, und was ich redete, erreichte die Menschen nicht. Ich ging wohl zu den Menschen, aber noch langte ich nicht bei ihnen an."

Da sprach es wieder ohne Stimme zu mir: "Was weißt du davon! Der Cau fällt auf das Gras, wenn

die Nacht am verschwiegensten ist." -

Und ich antwortete: "Sie verspotteten mich, als ich meinen eigenen Weg fand und ging; und in Wahrheit zitterten damals meine Süße.

Und so sprachen sie zu mir: du verlerntest den

Weg, nun verlernst du auch das Gehen!"

Da sprach es wieder ohne Stimme zu mir: "Was liegt an ihrem Spotte! Du bist einer, der das Gehorchen verlernt hat: nun sollst du besehlen!

Weißt du nicht, wer allen am nötigsten tut?

Der Großes befiehlt.

Großes vollführen ist schwer: aber das Schwerere ist, Großes befehlen.

Das ist dein Unverzeihlichstes: du hast die Macht,

und du willst nicht herrschen." -

Und ich antwortete: "Mir fehlt des Cöwen Stimme zum Befehlen."

Da sprach es wieder wie ein Slüstern zu mir: "Die stillsten Worte sind es, welche den Sturm bringen. Gedanken, die mit Taubenfüßen kommen, lenken die Welt. O Zarathustra, du sollst gehen als ein Schatten dessen, was kommen muß: so wirst du besehlen und besehlend vorangehen." —

Und ich antwortete: "Ich schäme mich."

Da sprach es wieder ohne Stimme zu mir: "Du

mußt noch Kind werden und ohne Scham.

Der Stolz der Jugend ist noch auf dir, spät bist du jung geworden: aber wer zum Kinde werden will, muß auch noch seine Jugend überwinden." —

Und ich besann mich lange und zitterte. Endlich aber sagte ich, was ich zuerst sagte: "Ich will

nicht."

Da geschah ein Cachen um mich. Wehe, wie dies Cachen mir die Eingeweide zerriß und das Herz aufschlitzte!

Und es sprach zum letten Male zu mir: "O Zarathustra, deine Früchte sind reif, aber du bist nicht

reif für deine grüchte!

So mußt du wieder in die Einsamkeit: denn du

follst noch murbe werden." -

Und wieder lachte es und floh: dann wurde es stille um mich wie mit einer zwiesachen Stille. Ich aber lag am Boden, und der Schweiß floß mir von den Gliedern.

— Nun hörtet ihr alles, und warum ich in meine Einsamkeit zurück muß. Nichts verschwieg ich euch, meine Freunde.

Aber auch dies hörtet ihr von mir, wer immer noch aller Menschen Verschwiegenster ist — und es sein will! Ach meine Freunde! Ich hätte euch noch etwas zu sagen, ich hätte euch noch etwas zu geben! Warum gebe ich es nicht? Bin ich denn geizig? —

Als Jarathustra aber diese Worte gesprochen hatte, übersiel ihn die Gewalt des Schmerzes und die Nähe des Abschieds von seinen Freunden, also daß er laut weinte; und niemand wußte ihn zu trösten. Des Nachts aber ging er allein fort und verließ seine Freunde.

---



# Also sprach Zarathustra

#### Dritter Teil

"Ihr seht nach oben, wenn ihr nach Erhebung verlangt. Und ich sehe hinab, weil ich erhoben bin.

Wer von euch kann zugleich lachen und erhoben fein?

Wer auf den höchsten Bergen steigt. der lacht über alle Trauer-Spiele und Trauer-Ernste."

Jarathustra, vom Lesen und Schreiden (I. p. 57).



### Der Wanderer.

Um Mitternacht war es, da nahm Zarathustra seinen Weg über den Rücken der Insel, daß er mit dem frühen Morgen an das andre Gestade käme: denn dort wollte er zu Schiff steigen. Es gab nämlich allda eine gute Reede, an der auch fremde Schiffe gern vor Anker gingen; die nahmen manchen mit sich, der von den glückseligen Inseln über das Meer wollte. Als nun Zarathustra so den Berg hinanstieg, gedachte er unterwegs des vielen einsamen Wanderns von Jugend an, und wie viele Berge und Rücken und Gipfel er schon gestiegen sei.

Ich bin ein Wanderer und ein Bergsteiger, sagte er zu seinem Herzen, ich liebe die Ebenen nicht, und

es scheint, ich kann nicht lange stillsiken.

Und was mir nun auch noch als Schicksal und Erlebnis komme, — ein Wandern wird darin sein und ein Bergsteigen: man erlebt endlich nur noch sich selber.

Die Zeit ist abgeflossen, wo mir noch Zufälle begegnen durften; und was könnte jest noch zu mir

fallen, was nicht schon mein Eigen wäre!

Es kehrt nur zurück, es kommt mir endlich heim — mein eigen Selbst, und was von ihm lange in der Fremde war und zerstreut unter alle Dinge und Zufälle.

Und noch eins weiß ich: ich stehe jetzt vor meinem letzten Gipfel und vor dem, was mir am längsten aufgespart war. Ach, meinen härtesten Weg muß ich hinan! Ach, ich begann meine einsamste Wanderung!

Wer aber meiner Art ist, der entgeht einer solchen Stunde nicht: der Stunde, die zu ihm redet: "Jego erst gehst du deinen Weg der Größe! Gipfel und Abgrund

- das ist jett in Eins beschlossen!

Du gehst beinen Weg der Größe: nun ist beine lette Jussucht worden, was bisher deine lette Gefahr hieß!

Du gehst beinen Weg ber Größe: bas muß nun bein bester Mut sein, daß es hinter bir keinen Weg

mehr gibt!

Du gehst beinen Weg der Größe: hier soll dir keiner nachschleichen! Dein Juß selber löschte hinter dir den Weg aus, und über ihm steht geschrieben: Unmöglichkeit.

Und wenn dir nunmehr alle Ceitern fehlen, so mußt du verstehen, noch auf deinen eigenen Kopf zu steigen: wie wolltest du anders aufwärts steigen?

Auf deinen eigenen Kopf und hinweg über bein eigenes Herz! Jest muß das Milbeste an dir noch zum

härtesten werben.

Wer sich stets viel geschont hat, der kränkelt zuletzt an seiner vielen Schonung. Gesobt sei, was hart macht! Ich lobe das Cand nicht, wo Butter und Honig — sließt!

Don sich absehn lernen ist nötig, um viel 3u febn: - biese harte tut jedem Berge-Steigenden not.

Wer aber mit den Augen zudringlich ist als Erkennender, wie sollte der von allen Dingen mehr als ihre vorderen Grunde fehn!

Du aber, o Zarathustra, wolltest aller Dinge Grund schaun und hintergrund: so mußt du schon über dich selber steigen, — hinan, hinauf, bis du auch deine Sterne noch unter dir hast!

Ja! hinab auf mich selber sehn und noch auf meine Sterne: Das erst hieße mir mein Gipfel, das blieb mir noch zurück als mein letter Gipfel! -

Also sprach Zarathustra im Steigen zu sich, mit harten Sprüchlein sein Herz tröstend: denn er war wund am herzen wie noch niemals zuvor. Und als er auf die höhe des Bergrückens kam, siehe, da lag das andere Meer vor ihm ausgebreitet: und er stand still und schwieg lange. Die Nacht aber war kalt in dieser höhe und klar und hellgestirnt.

Ich erkenne mein Cos, sagte er endlich mit Trauer. Wohlan! Ich bin bereit. Eben begann meine

lette Einsamkeit.

Ach, diese schwarze traurige See unter mir! Ach, diese schwangere nächtliche Verdrossenheit! Ach, Schickfal und See! Zu euch muß ich nun hinabsteigen!

Dor meinem höchsten Berge stehe ich und vor meiner längsten Wanderung: darum muß ich erst tiefer

hinab, als ich jemals stieg:

- tiefer hinab in den Schmerg, als ich jemals stieg, bis hinein in seine schwärzeste flut! So will es mein Schicksal: Wohlan! Ich bin bereit.

Woher kommen die höchsten Berge? so fragte ich

einst. Da lernte ich, daß sie aus dem Meere kommen. Dies Zeugnis ist in ihr Gestein geschrieben und in die Wände ihrer Gipfel. Aus dem Tiefsten muß das höchste zu seiner höhe kommen. -

Also sprach Zarathustra auf der Spike des Berges, wo es kalt war: als er aber in die Nähe des Meeres kam und zulegt allein unter den Klippen stand, da war er unterwegs mude geworden und sehnsüchtiger als noch aupor.

Es schläft jest alles noch, sprach er; auch das Meer schläft. Schlaftrunken und fremd blickt sein Auge

nach mir.

Aber es atmet warm, das fühle ich. Und ich fühle auch, daß es träumt. Es windet sich träumend auf harten Kiffen.

horch! Horch! Wie es stöhnt von bosen Er-

innerungen! Oder bosen Erwartungen?

Ach, ich bin traurig mit dir, du dunkles Ungeheuer, und mir felber noch gram um beinetwillen.

Ach, daß meine hand nicht Stärke genug hat! Gerne. wahrlich, möchte ich dich von bosen Träumen erlosen! -

Und indem Zarathustra so sprach, lachte er mit Schwermut und Bitterkeit über sich selber. Wie! 3arathustra! sagte er, willst du noch dem Meere Trost singen?

Ach, du liebreicher Narr Zarathustra, du Vertrauens-Aberseliger! Aber so warst du immer: immer kamst du vertraulich zu allem Surchtbaren.

Jedes Ungetüm wolltest du noch streicheln. Ein hauch warmen Atems, ein wenig weiches Gezottel an der Tahe —: und gleich warst du bereit, es zu lieben und zu locken.

Die Liebe ist die Gefahr des Einsamsten, die Liebe zu allem, wenn es nur lebt! Zum Cachen ist wahrlich meine Narrheit und meine Bescheidenheit in der

Liebe! -

Also sprach Zarathustra und lachte dabei zum andern Male: da aber gedachte er seiner verlassenen Freunde —, und wie als ob er sich mit seinen Gedanken an ihnen vergangen habe, zürnte er sich ob seiner Gedanken. Und alsbald geschah es, daß der Lachende weinte: — vor Zorn und Sehnsucht weinte Zarathustra bitterlich.

# Dom Gesicht und Rätsel.

1.

Als es unter den Schiffsleuten ruchbar wurde, daß Jarathustra auf dem Schiffe sei - benn es war ein Mann zugleich mit ihm an Bord gegangen, der von den glückseligen Inseln kam -, da entstand eine große Neugierde und Erwartung. Aber Zarathustra schwieg zwei Tage und war kalt und taub vor Traurigkeit, also, daß er weder auf Blicke noch auf Fragen antwortete. Am Abende aber des zweiten Tages tat er seine Ohren wieder auf, ob er gleich noch schwieg: denn es gab viel Seltsames und Gefährliches auf diesem Schiffe anzuhören, welches weither kam und noch weiterhin wollte. Jarathustra aber war ein Freund aller solchen, die weite Reisen tun und nicht ohne Gefahr leben mogen. Und siehe! gulegt murde ihm im Buhören die eigne Junge gelöst, und das Eis seines Herzens brach: - da begann er also zu reden:

Euch, den kühnen Suchern, Versuchern, und wer je sich mit listigen Segeln auf furchtbare Meere einschiffte,—

euch, den Rätsel-Crunkenen, den Zwielicht-Frohen, deren Seele mit flöten zu jedem Irr-Schlunde gelockt wird:

- benn nicht wollt ihr mit feiger hand einem Saben nachtasten; und, wo ihr erraten könnt, ba haßt ihr es, zu erschließen —

euch allein erzähle ich das Rätsel, das ich sah,

- das Gesicht des Einsamsten.

Dufter ging ich jungst durch leichenfarbne Dammerung, — duster und hart, mit gepreßten Lippen. Nicht nur Eine Sonne war mir untergegangen.

Ein Pfad, der tropig durch Geröll stieg, ein bosbafter, einsamer, dem nicht Kraut, nicht Strauch mehr Berg-Pfad knirschte unter dem Trot meines Sukes.

Stumm über höhnischem Geklirr von Kieseln schreitend, den Stein gertretend, der ihn gleiten ließ:

also zwang mein Suß sich aufwärts.

Aufwärts: - dem Geiste jum Trot, der ihn abwarts 30g, abgrundwarts 30g, dem Geiste der Schwere, meinem Teufel und Erzfeinde.

Aufwärts: - obwohl er auf mir saß, halb 3werg, halb Maulwurf; lahm; lähmend; Blei durch mein Ohr.

Bleitropfen-Gedanken in mein hirn träufelnd.

"O Zarathustra, raunte er höhnisch Silb' um Silbe, du Stein der Weisheit! Du warfst dich hoch, aber jeder

geworfene Stein muß - fallen!

O Jarathustra, du Stein der Weisheit, du Schleuder: stein, du Stern-Bertrummerer! Dich selber warfst du so hoch, — aber jeder geworfene Stein — muß fallen!

Derurteilt zu dir selber und gur eignen Steinigung: o Zarathustra, weit warfst du ja den Stein, -

Drauf schwieg der Zwerg; und das währte lange. Sein Schweigen aber druckte mich; und solchermaßen zu Zwein ist man wahrlich einsamer als zu Einem!

Ich stieg, ich stieg, ich träumte, ich dachte, - aber alles drückte mich. Einem Kranken glich ich, den seine schlimme Marter mude macht, und den wieder ein schlimmerer Traum aus dem Einschlafen weckt. -

Aber es gibt etwas in mir, das ich Mut heiße: das schlug bisher mir jeden Unmut tot. Dieser Mut hieß mich endlich stille stehn und sprechen: "Zwerg! Du! Ober ich!" -

Mut nämlich ist der beste Cotschläger, - Mut, welcher angreift; denn in jedem Angriffe ist klingendes Spiel.

Der Mensch aber ist das mutigste Tier: damit überwand er jedes Tier. Mit klingendem Spiele überwand er noch jeden Schmerg; Menschen-Schmerg aber ift der tiefste Schmerz.

Der Mut schlägt auch den Schwindel tot an Abgrunden: und wo stunde der Mensch nicht an Abgründen! Ift Seben nicht felber - Abgrunde feben?

Mut ist der beste Totschläger: der Mut schlägt auch das Mitleiden tot. Mitleiden aber ist der tiefste Abgrund: so tief der Mensch in das Leben sieht, so tief sieht er auch in das Leiden.

Mut aber ist der beste Cotschläger, Mut, der angreift: ber ichlägt noch den Tod tot, denn er fpricht: "War das das Leben? Wohlan! Noch einmal!" In solchem Spruche aber ist viel klingendes Spiel

Wer Ohren hat, der höre. -

"Halt! Iwerg! sprach ich. Ich! Oder du! Ich aber bin der Stärkere von uns beiden —: du kennst meinen abgründsichen Gedanken nicht! Den — könntest du nicht tragen!" —

Da geschah, was mich leichter machte: denn der Zwerg sprang mir von der Schulter, der Neugierige! Und er hockte sich auf einen Stein vor mich hin. Es war aber gerade da ein Torweg, wo wir hielten.

"Siehe diesen Corweg! Zwerg! sprach ich weiter: der hat zwei Gesichter. Zwei Wege kommen hier zu-

sammen: die ging noch niemand zu Ende.

Diese lange Gasse zurück: die währt eine Ewigkeit. Und jene lange Gasse hinaus — das ist eine andre Ewigkeit.

Sie widersprechen sich, diese Wege; sie stoßen sich gerade vor den Kops: — und hier, an diesem Torwege, ist es, wo sie zusammen kommen. Der Name des Torwegs steht oben geschrieben: "Augenblick".

Aber wer einen von ihnen weiter ginge — und immer weiter und immer ferner: glaubst du, 3werg,

daß diese Wege sich ewig widersprechen?" -

"Alles Gerade lügt, murmelte verächtlich der Zwerg. Alle Wahrheit ist krumm, die Zeit selber ist ein Kreis."

"Du Geist der Schwere! sprach ich zürnend, mache dir es nicht zu leicht! Oder ich lasse dich hocken, wo du hockst, Lahmsuß, — und ich trug dich hoch!

Siehe, sprach ich weiter, diesen Augenblick! Don

diesem Corwege Augenblick läuft eine lange ewige Gasse rückwärts: hinter uns liegt eine Ewigkeit.

Muß nicht, was laufen kann von allen Dingen, schon einmal diese Gasse gelausen sein? Muß nicht, was geschehen kann von allen Dingen, schon einmal geschehn, getan, vorübergelausen sein?

Und wenn alles icon dagewesen ist: was haltst bu Zwerg von diesem Augenblick? Muß auch dieser

Corweg nicht schon — dagewesen sein?

Und sind nicht soldermaßen fest alle Dinge verknotet, daß dieser Augenblick alle kommenden Dinge nach sich

zieht? Also — - sich selber noch?

Denn, was laufen kann von allen Dingen: auch in bieser langen Gasse hinaus — muß es einmal noch

laufen! —

Und diese langsame Spinne, die im Mondscheine kriecht, und dieser Mondschein selber, und ich und du im Torwege, zusammen slüsternd, von ewigen Dingen stüfternd, — müssen wir nicht alle schon dagewesen sein?

— und wiederkommen und in jener anderen Gasse laufen, hinaus, vor uns, in dieser langen schaurigen Gasse — mussen wir nicht ewig wiederkommen? —"

Also redete ich, und immer leiser: benn ich fürchtete mich vor meinen eignen Gedanken und hintergedanken. Da, plötzlich, hörte ich einen hund nahe heulen.

hörte ich jemals einen hund so heulen? Mein Gebanke lief zurück. Ja! Als ich Kind war, in fernster

Kindheit:

— da hörte ich einen hund so heusen. Und sah ihn auch, gesträubt, den Kopf nach oben, zitternd, in stillster Mitternacht, wo auch hunde an Gespenster glauben:

— asso daß es mich erbarmte. Eben nämsich ging der volle Mond, todschweigsam, über das Haus, eben stand er still, eine runde Glut, — still auf slachem Dache, gleich als auf fremdem Eigentume: —

darob entsette sich damals der Hund: denn Hunde glauben an Diebe und Gespenster. Und als ich wieder so heulen hörte, da erbarmte es mich abermals.

Wohin war jetzt der Iwerg? Und Torweg? Und Spinne? Und alles Hüstern? Träumte ich denn? Wachte ich auf? Iwischen wilden Klippen stand ich mit einem Male, allein, öde, im ödesten Mondscheine.

Aber da lag ein Mensch! Und da! Der Hund, springend, gesträubt, winselnd, — jetzt sach er mich kommen — da heulte er wieder, da schrie er: — hörte ich je einen Hund so Hilse schrein?

Und, wahrlich, was ich sah, dergleichen sah ich nie. Einen jungen hirten sah ich, sich windend, würgend, zuckend, verzerrten Antliges, dem eine schwarze schwere Schlange aus dem Munde hing.

Sah ich je so viel Ekel und bleiches Grauen auf einem Antlike? Er hatte wohl geschlafen? Da kroch ihm die Schlange in den Schlund — da diß sie sich fest.

Meine hand riß die Schlange und riß: — umsonst! sie riß die Schlange nicht aus dem Schlunde. Da schrie es aus mir: "Beiß zu! Beiß zu!

Den Kopf ab! Beiß zu!" — so schrie es aus mir,

mein Grauen, mein haß, mein Ekel, mein Erbarmen, all mein Gutes und Schlimmes schrie mit Einem Schrei aus mir. —

Ihr Kühnen um mich! Ihr Sucher, Versucher, und wer von euch mit listigen Segeln sich in unerforschte Meere einschiffte! Ihr Rätsel-Froben!

So ratet mir doch das Rätsel, das ich damals schaute, so deutet mir doch das Gesicht des Einsamsten!

Denn ein Gesicht war's und ein Vorhersehn: — was sah ich damals im Gleichnisse? Und wer ist, der einst noch kommen muß?

Wer ist der hirt, dem asso die Schlange in den Schlund kroch? Wer ist der Mensch, dem asso alles Schwerste, Schwärzeste in den Schlund kriechen wird?

— Der hirt aber biß, wie mein Schrei ihm riet; er biß mit gutem Bisse! Weit weg spie er den Kopf der Schlange —: und sprang empor. —

Nicht mehr Hirt, nicht mehr Mensch, — ein Verwandelter, ein Umleuchteter, welcher lachte! Niemals noch auf Erden lachte je ein Mensch, wie er lachte!

O meine Brüder, ich hörte ein Cachen, das keines Menschen Cachen war, — — und nun frißt ein Durst an mir, eine Sehnsucht, die nimmer stille wird.

Meine Sehnsucht nach diesem Cachen frist an mir: o wie ertrage ich noch zu leben! Und wie erträge ich's, jest zu sterben!

Also sprach Zarathustra.

# Von der Seligkeit wider Willen.

Mit solchen Ratseln und Bitternissen im herzen fuhr Zarathustra über das Meer. Als er aber vier Lagereisen fern war von den glückseligen Inseln und von seinen Freunden, da hatte er allen seinen Schmerz überwunden -: siegreich und mit festen Sugen stand er wieder auf seinem Schicksal. Und damals redete Jarathustra also zu seinem frohlockenden Gewissen:

Allein bin ich wieder und will es sein, allein mit reinem himmel und freiem Meere; und wieder ist Nachmittag um mich.

Des Nachmittags fand ich zum ersten Male einst

meine Freunde, des Nachmittags auch zum anderen Male: — zur Stunde, da alles Licht stiller wird. Denn was von Glück noch unterwegs ist zwischen himmel und Erde, das sucht sich nun zur herberge noch eine lichte Seele: vor Glück ist alles Licht setzt stiller worden.

D Nachmittag meines Lebens! Einst stieg auch mein Glück zu Tale, daß es sich eine Berberge suche: da fand es diese offnen gastfreundlichen Seelen.

O Nachmittag meines Lebens! Was gab ich nicht hin, daß ich Eins hätte: diese lebendige Pflanzung meiner Gedanken und dies Morgenlicht meiner höchsten Hoffnung!

Gefährten suchte einst der Schaffende und Kinder seiner Hoffnung: und siehe, es fand sich, daß er sie nicht finden könne, es sei denn, er schaffe sie selber erst.

Also bin ich mitten in meinem Werke, zu meinen Kindern gehend und von ihnen kehrend: um seiner Kinder willen muß Jarathustra sich selbst vollenden.

Denn pon Grund aus liebt man nur sein Kind und Werk: und wo große Liebe zu sich selber ist, da ist sie der Schwangerschaft Wahrzeichen: so fand ich's.

Noch grünen mir meine Kinder in ihrem ersten Grühlinge, nahe bei einander stehend und gemeinsam von Winden geschüttelt, die Bäume meines Gartens und besten Erdreichs.

Und wahrlich! Wo solche Bäume bei einander

stehn, da sind glückselige Inseln! Aber einstmals will ich sie ausheben und einen jeden für sich allein stellen: daß er Einsamkeit lerne und Trot und Dorsicht.

Knorrig und gehrümmt und mit biegfamer harte soll er mir dann am Meere dastehn, ein lebendiger

Ceuchtturm unbesiegbaren Cebens.

Dort, wo die Sturme hinab ins Meer sturgen, und des Gebirgs Russel Wasser trinkt, da soll ein jeder einmal seine Cag- und Nachtwachen haben, zu feiner Prüfung und Erkenntnis.

Erkannt und geprüft soll er werden, darauf, ob er

meiner Art und Abkunft ist, — ob er eines langen Willens herr sei, schweigsam, auch wenn er redet, und nachgebend also, daß er im Geben nimmt: —

— daß er einst mein Gefährte werde und ein Mitschaffender und Mitseiernder Zarathustras —: ein solcher, der mir meinen Willen auf meine Taseln schreibt:

zu aller Dinge vollerer Vollendung.

Und um seinetwillen und seines Gleichen muß ich selber mich vollenden: darum weiche ich jetzt meinem Glücke aus und biete mich allem Unglücke an — zu meiner letzten Prüfung und Erkenntnis.
Und wahrlich, Zeit war's, daß ich ging; und des

Und wahrlich, Zeit war's, daß ich ging; und des Wanderers Schatten und die längste Weile und die stilsst Stunde — alle redeten mir zu: "es ist höchste Zeit!"

Der Wind blies mir durchs Schlüsselloch und sagte "Komm!" Die Tur sprang mir listig auf und sagte "Geh!"

Aber ich lag angekettet an die Liebe zu meinen Kindern: das Begehren legte mir diese Schlinge, das Begehren nach Liebe, daß ich meiner Kinder Beute würde und mich an sie verlöre.

Begehren — das heißt mir schon: mich versoren haben. Ich habe euch, meine Kinder! In diesem haben soll alles Sicherheit und nichts Begehren sein. Aber brütend lag die Sonne meiner Liebe auf

Aber brütend lag die Sonne meiner Liebe auf mir, im eignen Safte kochte Zarathustra, — da flogen

Schatten und Zweifel über mich weg.

Nach Frost und Winter gelüstete mich schon: "o daß Frost und Winter mich wieder knacken und knirschen machten!" seufzte ich: — da stiegen eisige Nebel aus mir auf.

Meine Vergangenheit brach ihre Gräber, manch lebendig begrabner Schmerz wachte auf —: ausgeschlafen hatte er sich nur, versteckt in Leichengewänder.

Also rief mir alles in Jeichen zu: "es ist Jeit!" Aber ich — hörte nicht: bis endlich mein Abgrund sich

rührte und mein Gedanke mich big.

Ach, abgründlicher Gedanke, der du mein Gedanke bist! Wann sinde ich die Stärke, dich graben zu hören und nicht mehr zu zittern?

Bis zur Kehle hinauf klopft mir das herz, wennich dich graben höre! Dein Schweigen noch will mich

würgen, du abgründlich Schweigender!

Noch wagte ich niemals, dich herauf zu rufen: genug schon, daß ich dich mit mir — trug! Noch war ich nicht stark genug zum lezten Löwen-Abermute und -Mutwillen.

Genug des Furchtbaren war mir immer schon deine Schwere: aber einst soll ich noch die Stärke finden und

die Löwen-Stimme, die dich herauf ruft!

Wenn ich mich dessen erst überwunden habe, dann will ich mich auch des Größeren noch überwinden; und ein Sieg soll meiner Vollendung Siegel sein!

Inzwischen treibe ich noch auf ungewissen Meeren; der Zufall schmeichelt mir, der glattzüngige; vorwärts und rückwärts schaue ich —, noch schaue ich kein Ende.

Noch kam mir die Stunde meines letzten Kampfes nicht, — ober kommt sie mir wohl eben? Wahrlich, mit tückischer Schönheit schaut mich rings Meer und Leben an!

O Nachmittag meines Lebens! O Glück vor

Abend! O hafen auf hoher See! O Friede im Ungewissen! Wie mißtraue ich euch allen!

Wahrlich, mißtrauisch bin ich gegen eure tückische Schönheit! Dem Liebenden gleiche ich, der allzusamtenem Cacheln mißtraut.

Wie er die Geliebteste por sich ber stößt, gartlich noch in seiner härte, der Eifersuchtige -, also stoße

ich diese selige Stunde por mir ber.

hinweg mit dir, du selige Stunde! Mit dir kam mir eine Seligkeit wider Willen! Willig gu meinem tiefsten Schmerze stehe ich hier: — zur Unzeit kamst du!

hinweg mit dir, du felige Stunde! Lieber nimm herberge dort — bei meinen Kindern! Eile! und segne

fie vor Abend noch mit meinem Glücke!

Da naht schon der Abend: die Sonne sinkt. Dahin - mein Glück! -

Also sprach Zarathustra. Und er wartete auf sein Unglück die ganze Nacht: aber er wartete umsonst. Die Nacht blieb hell und still, und das Glück selber kam ihm immer näher und näher. Gegen Morgen aber lachte Jarathustra zu seinem Herzen und sagte spöttisch: "das Glück läuft mir nach. Das kommt davon, daß ich nicht den Weibern nachlaufe. Das Glück aber ist ein meib.

## Vor Sonnen=Aufgang.

O himmel über mir, du Reiner! Tiefer! Du Cichts Abgrund! Dich schauend schaudere ich vor göttlichen Begierden.

In deine höhe mich zu werfen — das ist meine Tiefe! In deine Reinheit mich zu bergen — das ist

meine Unschuld!

Den Gott verhüllt seine Schönheit: so verbirgst du deine Sterne. Du redest nicht: so kündest du mir deine Weisheit.

Stumm über brausendem Meere bist du heut mir aufgegangen, deine Liebe und deine Scham redet Offen-

barung zu meiner brausenden Seele.

Daß du schön zu mir kamst, verhüllt in beine Schönheit, daß du stumm zu mir sprichst, offenbar in beiner Weisheit:

O wie erriete ich nicht alles Schamhafte beiner Seele! Dor der Sonne kamst du zu mir, dem Ein-

samsten.

Wir sind Freunde von Anbeginn: uns ist Gram und Grauen und Grund gemeinsam: noch die Sonne ist uns gemeinsam.

Wir reden nicht zu einander, weil wir zu vieles wissen —: wir schweigen uns an, wir lächeln uns unser Wissen zu.

Bist du nicht das Licht zu meinem Feuer? Hast

du nicht die Schwester-Seele zu meiner Einsicht?

Zusammen lernten wir alles; zusammen lernten wir über uns zu uns selber aufsteigen und wolkenlos lächeln: -

- wolkenlos hinab lächeln aus lichten Augen und aus meilenweiter ferne, wenn unter uns 3wang und 3weck und Schuld wie Regen dampfen.

Und wanderte ich allein: wes hungerte meine Seele in Nächten und Irr-Pfaden? Und stieg ich Berge, wen suchte ich je, wenn nicht dich, auf Bergen?

Und all mein Wandern und Bergsteigen: eine Not war's nur und ein Behelf des Unbeholfenen: fliegen allein will mein ganger Wille, in dich hinein fliegen!

Und wen hafte ich mehr, als ziehende Wolken und alles, was dich befleckt? Und meinen eignen haft

hafte ich noch, weil er dich befleckte!

Den ziehenden Wolken bin ich gram, diefen schleichenden Raub-Kagen: sie nehmen dir und mir, was uns gemein ist, — das ungeheure unbegrenzte Jaund Amen-fagen.

Diesen Mittlern und Mischern sind wir gram, den giehenden Wolken: diefen halb- und halben, welche weber segnen lernten, noch von Grund aus fluchen.

Lieber will ich noch unter verschloffnem himmel in der Tonne sigen, lieber ohne himmel im Abgrund

figen, als dich, Licht-himmel, mit Zieh-Wolken befleckt sehn!

Und oft gelüftete mich, fie mit gackichten Blig-Golddrähten festzuheften, daß ich, gleich dem Donner, auf ihrem Kessel-Bauche die Pauke schlüge: --

- ein zorniger Paukenschläger, weil sie mir bein Ja! und Amen! rauben, du himmel über mir, du Reiner! Lichter! Du Licht-Abgrund! - weil fie dir mein Ja! und Amen! rauben.

Denn lieber noch will ich Carm und Donner und Wetter-Slüche, als diese bedächtige zweiselnde Katzen-Ruhe: und auch unter Menschen hasse ich am besten alle Ceisetreter und Halb- und Halben und zweiselnde, 3ögernde Zieh-Wolken.

Und "wer nicht segnen kann, der soll fluchen lernen!" — diese helle Cehre fiel mir aus hellem himmel, diefer Stern steht auch noch in schwarzen

Nächten an meinem himmel.

Ich aber bin ein Segnender und ein Ja-fager, wenn du nur um mich bist, du Reiner! Lichter! Du Licht-Abgrund! — in alle Abgrunde trage ich da noch mein segnendes Ja-sagen.

Jum Segnenden bin ich worden und zum Jasagenden: und dazu rang ich lange und war ein Ringer, daß ich einst die Hände frei bekäme zum

Segnen.

Das aber ist mein Segnen: über jedwedem Ding als sein eigener himmel stehn, als sein rundes Dach, seine azurne Glocke und ewige Sicherheit: und selig ist, wer also segnet!

Denn alle diese Dinge find getauft am Borne der Ewigheit und jenseits von Gut und Bose; Gut und Bose felber aber sind nur Zwischenschatten und feuchte Trübsale und Zieh-Wolken.

Wahrlich, ein Segnen ist es und kein Cästern, wenn ich lehre: "über allen Dingen steht der himmel Jufall, der himmel Unschuld, der himmel Ohngefähr,

ber himmel übermut."

"Don Ohngefähr" — das ist der alteste Abel der Welt, den gab ich allen Dingen zurück, ich erlöste sie von der Unechtschaft unter dem 3wecke.

Diese Freiheit und himmels-Beiterkeit stellte ich gleich azurner Glocke über alle Dinge, als ich lehrte, daß über ihnen und durch sie kein "ewiger Wille" — will.

Diesen Abermut und diese Narrheit stellte ich an die Stelle jenes Willens, als ich lehrte: "bei allem ist

Eins unmöglich - Dernünftigkeit!"

Ein wenig Vernunft zwar, ein Same der Weisheit zerstreut von Stern zu Stern, — dieser Sauerteig ist allen Dingen eingemischt: um der Narrheit willen ift Weisheit allen Dingen eingemischt!

Ein wenig Weisheit ist schon möglich; aber diese selige Sicherheit fand ich an allen Dingen: daß sie lieber noch auf den Sugen des Zufalls - tangen.

O himmel über mir, du Reiner! hober! Das ift mir nun beine Reinheit, daß es keine ewige Derunft-

Spinne und Spinnennege gibt: -

- daß du mir ein Cangboden bist für göttliche Zufälle, daß du mir ein Göttertisch bist für göttliche Würfel und Würfelspieler! -

Doch du errötest? Sprach ich Unaussprechbares? Cästerte ich, indem ich dich segnen wollte?

Oder ist es die Scham zu Zweien, welche bich erroten machte? - Beifest du mich gehn und schweigen, weil nun - der Cag kommt?

Die Welt ist tief —: und tiefer, als je der Tag gedacht hat. Nicht alles darf vor dem Tage Worte haben. Aber der Tag kommt: fo scheiden wir nun!

O himmel über mir, du Schamhafter! Glühender! O du mein Gluck por Sonnen-Aufgang! Der Tag kommt: so scheiden wir nun! -

Also sprach Zarathustra.

# Don der verkleinernden Tugend.

1.

Als Jarathustra wieder auf dem festen Lande war, ging er nicht stracks auf sein Gebirge und seine höhle los, sondern tat viele Wege und Fragen und erkundete dies und das, also, daß er von sich selber im Scherze sagte: "siehe einen Fluß, der in vielen Windungen zurück zur Quelle sließt!" Denn er wollte in Ersahrung bringen, was sich inzwischen mit dem Menschen zugetragen habe: ob er größer oder kleiner geworden sei. Und einmal sah er eine Reihe neuer häuser; da wunderte er sich und sagte:

"Was bedeuten diese Häuser? Wahrlich, keine

große Seele stellte sie bin, sich zum Gleichnisse!

Nahm wohl ein blödes Kind sie aus seiner Spielsschaftel? Daß doch ein anderes Kind sie wieder in

seine Schachtel täte!

Und diese Stuben und Kammern: können Männer da aus- und eingehen? Gemacht dunken sie mich für Seiden-Puppen oder für Naschkagen, die auch wohl an sich naschen lassen."

Und Zarathustra blieb stehn und dachte nach. Endlich sagte er betrübt: "Es ist alles kleiner geworden! Aberall sehe ich niedrigere Core: wer meiner Art ist, geht da wohl noch hindurch, aber — er muß

fich bücken!

O wann komme ich wieder in meine Heimat, wo ich mich nicht mehr bücken muß — nicht mehr bücken muß vor den Kleinen!" — Und Zarathustra seuszte und blickte in die Ferne. —

Desselbigen Tages aber redete er seine Rede über

die verkleinernde Tugend.

### 2.

Ich gehe durch dies Volk und halte meine Augen offen: sie vergeben mir es nicht, daß ich auf ihre Tugenden nicht neidisch bin.

Sie beißen nach mir, weil ich zu ihnen sage: für kleine Ceute sind kleine Tugenden nötig — und weil es mir hart eingeht, daß kleine Ceute nötig sind!

Noch gleiche ich dem hahn hier auf fremdem Gehöfte, nach dem auch die Hennen beißen; doch darob bin ich diesen Hennen nicht ungut.

Ich bin höflich gegen sie, wie gegen alles kleine Argernis; gegen das Kleine stachlicht zu sein, dunkt mich eine Weisheit für Igel.

Sie reden alle von mir, wenn sie abends ums Seuer sigen, — sie reden von mir, aber niemand denkt

- an mich!

Dies ist die neue Stille, die ich lernte: ihr Carm um mich breitet einen Mantel über meine Gedanken.

Sie lärmen untereinander: "was will uns diese

dustere Wolke? seben wir zu, daß sie uns nicht eine Seuche bringe!"

Und jungst riß ein Weib sein Kind an sich, das zu mir wollte: "nehmt die Kinder weg! schrie es; solche

Augen versengen Kinder-Seelen."

Sie husten, wenn ich rebe: fie meinen, huften fet ein Einwand gegen starke Winde, - sie erraten nichts vom Brausen meines Glückes!

"Wir haben noch keine Zeit für Zarathustra" — so wenden sie ein; aber was liegt an einer Zeit, die für

Zarathustra "keine Zeit hat"?

Und wenn sie gar mich rühmen: wie könnte ich wohl auf ihrem Ruhme einschlafen? Ein Stachel-Gürtel ist mir ihr Lob: es kratt mich noch, wenn ich es von mir tue.

Und auch das lernte ich unter ihnen: der Cobende stellt sich, als gebe er zurück, in Wahrheit aber will er

mehr beschenkt sein!

Fragt meinen Sug, ob ihm ihre Cob- und Cockweise gefällt! Wahrlich, nach solchem Takt und Tiktak mag er weber tangen, noch stille stehn.

Bur kleinen Tugend möchten fie mich locken und loben; zum Tiktak des kleinen Glücks möchten sie

meinen Suft überreben.

Ich gehe durch dies Dolk und halte die Augen offen: sie sind kleiner geworden und werden immer kleiner: - das aber macht ihre Cehre von Glück und Tugend.

Sie sind nämlich auch in der Tugend bescheiden - benn sie wollen Behagen. Mit Behagen aber ver-

trägt fich nur die bescheidene Tugend.

Wohl lernen auch sie auf ihre Art Schreiten und Dorwärtsschreiten: das heiße ich ihr humpeln —. Damit werden sie jedem zum Anstoß, der Gile hat.

Und mancher von ihnen geht vorwärts und blickt dabei guruck, mit versteiftem Nacken: dem renne ich

gern wider den Leib.

Suf und Augen sollen nicht lugen, noch fich einander Lügen strafen. Aber es ist viel Lügnerei bei den kleinen Leuten.

Einige von ihnen wollen, aber die meisten werden nur gewollt. Einige von ihnen sind echt, aber die meisten sind schlechte Schauspieler.

Es gibt Schauspieler wider Wissen unter ihnen und Schauspieler wider Willen —, die Echten sind immer selten, sonderlich die echten Schauspieler.

Des Mannes ist hier wenig: darum vermännlichen sich ihre Weiber. Denn nur wer Mannes genug ist, wird im Weibe das Weib - erlosen.

Und diese Heuchelei fand ich unter ihnen am ichlimmsten: daß auch die, welche befehlen, die

Tugenden derer heucheln, welche dienen.

"Ich diene, du dienst, wir dienen" - so betet bier auch die heuchelei der herrschenden, - und wehe,

wenn der erste herr nur der erste Diener ift!

Ach, auch in ihre heucheleien verflog sich wohl meines Auges Neugier; und gut erriet ich all ihr fliegen-Glück und ihr Summen um besonnte genstericheiben.

Soviel Gute, soviel Schwäche sehe ich. Soviel Berechtigkeit und Mitleiden, soviel Schwäche.

Rund, rechtlich und gütig sind sie miteinander, wie Sandkörnchen rund, rechtlich und gütig mit Sandkörnchen sind

Bescheiden ein kleines Glück umarmen — das heißen sie "Ergebung"! und dabei schielen sie bescheiden schon nach einem neuen kleinen Glücke aus.

Sie wollen im Grunde einfältiglich eins am meisten: daß ihnen niemand wehe tue. So kommen sie jedermann zwor und tun ihm wohl.

Dies aber ist Seigheit: ob es schon "Tugend"

heißt. —

Und wenn sie einmal rauh reden, diese kleinen Ceute: ich höre darin nur ihre Heiserkeit, — jeder Windzug nämlich macht sie heiser.

Klug sind sie, ihre Tugenden haben kluge Singer. Aber ihnen fehlen die Säuste, ihre Singer wissen nicht,

sich hinter Säuste zu verkriechen.

Tugend ist ihnen das, was bescheiden und zahm macht: damit machen sie den Wolf zum Hunde und den Menschen selber zu des Menschen bestem Haustiere.

"Wir setzen unsern Stuhl in die Mitte — das sagt mir ihr Schmunzeln — und ebenso weit weg von sterbenden Sechtern wie von vergnügten Säuen."

Dies aber ist - Mittelmäßigkeit: ob es schon

Mäßigkeit heißt. -

#### 3.

Ich gehe durch dies Volk und lasse manches Wort fallen: aber sie wissen weder zu nehmen noch zu behalten.

Sie wundern sich, daß ich nicht kam, auf Custe und Cafter zu lästern; und wahrlich, ich kam auch

nicht, daß ich vor Taschendieben warnte!

Sie wundern sich, daß ich nicht bereit bin, ihre Klugheit noch zu witzigen und zu spitzigen: als ob sie noch nicht genug Klüglinge hätten, deren Stimme mir gleich Schieferstiften kritzelt!

Und wenn ich ruse: "Slucht allen seigen Teufeln in euch, die gerne winseln und Hände salten und anbeten möchten": so rusen sie: "Zarathustra ist gottlos". Und sonderlich rusen es ihre Lehrer der Er-

gebung -; aber gerade ihnen liebe ich's, in das Ohr 3u schrein: Ja! Ich bin Zarathustra, der Gottlose!

Diese Cehrer der Ergebung! Aberall bin, wo es klein und krank und grindig ist, kriechen sie, gleich Cäusen: und nur mein Ekel hindert mich, sie zu knacken.

Wohlan! Dies ist meine Predigt für ihre Ohren: ich bin Zarathustra, der Gottlose, der da spricht "wer ist gott-

loser denn ich, daß ich mich seiner Unterweisung freue?"
Ich bin Tarathustra, der Gottlose: wo sinde ich meinesgleichen? Und alle die sind meinesgleichen, die sich seine üben und alle Ergebung von sich abtun.

Ich bin Zarathustra, der Gottlose: ich koche mir noch jeden Zusall in meinem Topse. Und erst, wenn er da gar gekocht ist, heiße ich ihn willkommen, als meine Speise.

Und wahrlich, mancher Zufall kam herrisch zu mir: aber herrischer noch sprach zu ihm mein Wille, - da

lag er schon bittend auf den Knieen -

— bittend, daß er Herberge finde und Herz bei mir, und schmeichlerisch zuredend: "sieh doch, o Zarathustra, wie nur Freund zum Freunde kommt!" —

Doch was rede ich, wo niemand meine Ohren hat! Und so will ich es hinaus in alle Winde rufen:

Ihr werdet immer kleiner, ihr kleinen Ceute! Ihr bröckelt ab, ihr Behaglichen! Ihr geht mir noch zugrunde —

— an euren vielen kleinen Cugenden, an eurem vielen kleinen Unterlassen, an eurer vielen kleinen Ergebung!

Zu viel schonend, zu viel nachgebend: so ist euer Erdreich! Aber daß ein Baum groß werde, dazu will

er um harte Selsen harte Wurzeln schlagen!

Auch was ihr unterlaßt, webt am Gewebe aller Menschen-Zukunft; auch euer Nichts ist ein Spinnennetz und eine Spinne, die von der Zukunft Blute lebt.

Und wenn ihr nehmt, so ist es wie Stehlen, ihr kleinen Cugendhaften; aber noch unter Schesmen spricht die Ehre: "man soll nur stehlen, wo man nicht rauben kann."

"Es gibt sich" — das ist auch eine Cehre der Ergebung. Aber ich sage euch, ihr Behaglichen: es nimmt sich und wird immer mehr noch von euch nehmen!

Ad, daß ihr alles halbe Wollen von euch abtätet und entschlossen würdet zur Trägheit wie zur Tat!

Ad, daß ihr mein Wort verstündet: "tut immerhin, was ihr wollt, — aber seid erst solche, die wollen können!" "Liebt immerhin euren Nächsten gleich euch, aber seid mir erst solche, die sich selber lieben — — mit der großen Liebe lieben, mit der großen

— mit der großen Liebe lieben, mit der großen Verachtung lieben!" Also spricht Zarathustra, der Gottlose. —

Doch was rede ich, wo niemand meine Ohren hat!

Es ist hier noch eine Stunde gu früh für mich.

Mein eigner Dorläufer bin ich unter diesem Dolke,

mein eigner hahnen-Ruf durch dunkle Gaffen.

Aber ihre Stunde kommt! Und es kommt auch die meine! Stündlich werden sie kleiner, ärmer, unfruchtbarer, — armes Kraut! armes Erdreich!

Und bald sollen sie mir dastehn wie dürres Gras und Steppe, und wahrlich! ihrer selber müde — und

mehr, als nach Wasser, nach Seuer lechzend!

O gesegnete Stunde des Blitzes! O Geheimnis vor Mittag! — Caufende Seuer will ich einst noch aus ihnen machen und Verkünder mit Flammen-Zungen: —

- verkunden sollen sie einst noch mit Slammen-Jungen: Er kommt, er ist nabe, ber große Mittagl

Also sprach Zarathustra.

## Auf dem Olberge.

Der Winter, ein schlimmer Gast, sitzt bei mir zu Hause; blau sind meine Hände von seiner Freundschaft Händedruck.

Ich ehre ihn, diesen schlimmen Gast, aber lasse gerne ihn allein sitzen. Gerne lause ich ihm davon; und, läust man gut, so entläust man ihm!

Mit warmen Sußen und warmen Gedanken laufe ich dorthin, wo der Wind stille steht, zum Sonnen-

Winkel meines Ölbergs.

Da lache ich meines gestrengen Gastes und bin ihm noch gut, daß er zu hause mir die Fliegen wegfängt und vielen kleinen Cärm stille macht.

Er leidet es nämlich nicht, wenn eine Mücke singen will, oder gar zwei; noch die Gasse macht er einsam,

daß der Mondschein drin nachts sich fürchtet.

Ein harter Gast ist er, — aber ich ehre ihn, und nicht bete ich, gleich den Zärtlingen, zum dickbäuchichten

Seuer-Gögen.

Lieber noch ein wenig zähneklappern, als Gögen anbeten! — so will's meine Art. Und sonderlich bin ich allen brünstigen dampfenden dumpfigen Seuer-Gögen gram.

Wen ich liebe, den liebe ich Winters besser als Sommers; beffer spotte ich jett meiner Seinde und herzhafter, seit der Winter mir im hause sitt.

herzhaft wahrlich, selbst dann noch, wenn ich zu Bett krieche -: da lacht und mutwillt noch mein perkrochenes Glück; es lacht noch mein Lügen-Traum.

Ich ein — Kriecher? Niemals kroch ich im Leben por Mächtigen; und log ich je, so log ich aus Liebe. Deshalb bin ich froh auch im Winterbette.

Ein geringes Bett wärmt mich mehr als ein reiches, benn ich bin eifersuchtig auf meine Armut. Und im Winter ist sie mir am treusten.

Mit einer Bosheit beginne ich jeden Tag, ich spotte des Winters mit einem kalten Bade: darob brummt

mein gestrenger hausfreund.

Auch kitzle ich ihn gerne mit einem Wachskerzlein: daß er mir endlich den himmel herauslasse aus aschgrauer Dämmerung.

Sonderlich boshaft bin ich nämlich des Morgens: zur frühen Stunde, da der Eimer am Brunnen klirrt und die Rosse warm durch graue Gassen wiehern: -

Ungeduldig warte ich da, daß mir endlich der lichte himmel aufgehe, der schneebartige Winterhimmel, der Greis und Weifkopf,

- der Winter-himmel, der schweigsame, der oft

noch seine Sonne verschweigt!

Cernte ich wohl von ihm das lange lichte Schweis gen? Ober lernte er's von mir? Ober hat ein jeder von uns es selbst erfunden?

Aller guten Dinge Ursprung ist tausendfältig,

alle guten mutwilligen Dinge springen vor Lust ins Dasein: wie sollten sie das immer nur — einmal tun!

Ein gutes mutwilliges Ding ist auch das lange Schweigen und gleich dem Winter-Himmel blicken aus lichtem rundäugichtem Antlige: —

— gleich ihm seine Sonne verschweigen und seinen unbeugsamen Sonnen-Willen, wahrlich, diese Kunst

und diesen Winter-Mutwillen lernte ich gut!

Meine liebste Bosheit und Kunst ist es, daß mein Schweigen lernte, sich nicht durch Schweigen zu verraten.

Mit Worten und Würfeln klappernd überliste ich mir die feierlichen Warter: allen diesen gestrengen Aufpassern soll mein Wille und Zweck entschlüpfen.

Daß mir niemand in meinen Grund und letzten Willen hinab sehe, — dazu erfand ich mir das lange

lichte Schweigen.

So manchen Klugen fand ich: der verschleierte sein Antlitz und trübte sein Wasser, daß niemand ihm hindurch und hinunter sehe.

Aber zu ihm gerade kamen die klügeren Mißtrauer und Nugknacker: ihm gerade fischte man seinen

verborgensten Sisch heraus!

Sondern die Hellen, die Wackern, die Durchsichtigen — das sind mir die klügsten Schweiger: denen so tief ihr Grund ist, daß auch das hellste Wasser ihn nicht — verrät. —

Du schneebärtiger schweigender Winter-himmel, du rundäugichter Weißkopf über mir! O du himmlisches

Gleichnis meiner Seele und ihres Mutwillens!

Und muß ich mich nicht verbergen, gleich einem, der Gold verschluckt hat, — daß man mir nicht die Seele ausschliße?

Muß ich nicht Stelzen tragen, daß sie meine langen Beine übersehen, — alle diese Neidbolde und

Leidholde, die um mich sind?

Diese räucherigen, stubenwarmen, verbrauchten, vergrümten, vergrämelten Seelen — wie könnte ihr Neid mein Glück ertragen!

So zeige ich ihnen nur das Eis und den Winter auf meinen Gipfeln — und nicht, daß mein Berg

noch alle Sonnengurtel um sich schlingt!

Sie hören nur meine Winter-Stürme pfeifen: und nicht, daß ich auch über warme Meere fahre, gleich sehnsuchtigen, schweren, heißen Südwinden.

Sie erbarmen sich noch meiner Unfälle und Zufälle:
— aber mein Wort heißt: "laßt den Zufall zu mir

kommen: unschuldig ift er, wie ein Kindlein!"

Wie könnten sie mein Glück ertragen, wenn ich nicht Unfälle und Winter-Nöte und Eisbären-Mügen und Schneehimmmel-hüllen um mein Glück legte!

— wenn ich mich nicht selbst ihres Mitleids erbarmte: des Mitseids dieser Neidbolde und Ceidholde!

— wenn ich nicht selber vor ihnen seufzte und frostklapperte, und mich geduldsam in ihr Mitleid wickeln ließel

Dies ist der weise Mutwille und Wohlwille meiner Seele, daß sie ihren Winter und ihre Froststürme nicht verbirgt; sie verbirgt auch ihre Frostbeulen nicht. Des Einen Einsamkeit ist die Flucht des Kranken; des Andern Einsamkeit die Flucht vor den Kranken.

Mögen sie mich klappern und seufzen hören vor Winterkälte, alle diese armen scheelen Schelme um mich! Mit solchem Geseufz und Geklapper slüchte ich noch vor ihren geheizten Stuben.

Mögen sie mich bemitleiden und bemitseufzen ob meiner Frostbeulen: "am Eis der Erkenntnis erfriert

er uns noch!" — so klagen sie.

Inzwischen laufe ich mit warmen Süßen kreuz und quer auf meinem Ölberge: im Sonnen-Winkel meines Ölberges singe und spotte ich alles Mitleids. —

Also sang Zarathustra.

# Dom Vorübergehen.

Also, durch viel Dolk und vielerlei Städte langsam hindurchschreitend, ging Zarathustra auf Umwegen zurück zu seinem Gebirge und seiner höhle. Und siehe, dabei kam er unversehens auch an das Stadttor der großen Stadt: hier aber sprang ein schäumender Karr mit ausgebreiteten händen auf ihn zu und trat ihm in den Weg. Dies aber war derselbige Karr, welchen das Dolk "den Affen Zarathustras" hieß: denn er hatte ihm etwas vom Satz und Sall der Rede abgemerkt und borgte wohl auch gerne vom Schatze seiner Weisheit. Der Karr aber redete also zu Zarathustra:

"O Zarathustra, hier ist die große Stadt: hier haft

du nichts zu suchen und alles zu verlieren.

Warum wolltest du durch diesen Schlamm waten? Sabe doch Mitleiden mit beinem Suge! Speie lieber

auf das Stadttor und - kehre um!

hier ist die hölle für Einsiedler-Gedanken: hier werden große Gedanken lebendig gesotten und klein gekocht.

hier verwesen alle großen Gefühle: hier durfen

nur klapperdurre Gefühlden klappern!

Riechst du nicht schon die Schlachthäuser und Garküchen des Geistes? Dampft nicht diese Stadt vom Dunst geschlachteten Geistes?

Siehst du nicht die Seelen hängen wie schlaffe schmuzige Cumpen? — Und sie machen noch Zeitungen

aus diesen Cumpen!

Hörst du nicht, wie der Geist hier zum Wortspiel wurde? Widriges Wort-Spülicht bricht er heraus! — Und sie machen noch Zeitungen aus diesem Wortspülicht.

Sie hetzen einander und wissen nicht, wohin? Sie erhitzen einander und wissen nicht, warum? Sie klimpern mit ihrem Bleche, sie klingeln mit ihrem Golde.

Sie sind kalt und suchen sich Wärme bei gebrannten Wassern: sie sind erhitzt und suchen Kühle bei gefrorenen Geistern; sie sind alle siech und süchtig an öffentlichen Meinungen.

Alle Lüste und Caster sind hier zu Hause; aber es gibt hier auch Tugendhafte, es gibt viel anstellige

angestellte Tugend: -

Diel anstellige Tugend mit Schreibfingern und hartem Sig- und Wartesleische, gesegnet mit kleinen Bruststernen und ausgestopften steißlosen Töchtern.

Es gibt hier auch viel Frömmigkeit und viel gläubige Speichel-Leckerei, Schmeichel-Bäckerei vor dem

Gott der heerscharen.

"Don oben" her träufelt ja der Stern und der gnädige Speichel; nach oben hin sehnt sich jeder sternenlose Busen.

Der Mond hat seinen hof und der hof hat seine

Mondkälber: zu allem aber, was vom hofe kommt, betet das Bettel-Dolk und alle anstellige Bettel-Tugend.

"Ich diene, du dienst, wir dienen" - so betet alle anstellige Tugend hinauf jum Surften: daß der verdiente Stern sich endlich an den schmalen Busen hefte!

Aber der Mond dreht sich noch um alles Irdische: so dreht sich auch der Surft noch um das Aller-Irdischste —: das aber ist das Gold der Krämer.

Der Gott der heerscharen ist kein Gott der Gold. barren: der gurft denkt, aber der Kramer - lenkt!

Bei allem, was licht und stark und gut in dir ist, o Zarathustra! Speie auf diese Stadt der Krämer und kebre um!

hier fließt alles Blut faulicht und lauicht und stadt, welche der große Abern: speie auf die große zusammenschäumt!

Speie auf die Stadt der eingedrückten Seelen und schmalen Brufte, der spigen Augen, der klebrigen

Singer -

- auf die Stadt der Aufdringlinge, der Unverschämten, der Schreib- und Schreihalse, der überheizten

Ehrgeizigen: -

- wo alles Anbrüchige, Anrüchige, Custerne, Duftere, Ubermurbe, Gefdmurige, Derfdworerifche zusammenschwärt: -

- speie auf die große Stadt und kehre um!" - -

hier aber unterbrach Zarathustra den schäumenden Narren und hielt ihm den Mund zu.

"höre enblich auf! rief Zarathuftra, mich ekelt lange icon deiner Rede und deiner Art!

Warum wohntest du so lange am Sumpfe, daß du felber gum Grofch und gur Krote werden mußteft?

Sließt dir nicht selber nun ein faulichtes schaumichtes Sumpf-Blut burch die Abern, daß du also quaken und lästern lerntest?

Warum gingst du nicht in den Wald? Oder pflügtest die Erde? Ist das Meer nicht voll von grünen Eilanden?

Ich verachte bein Derachten; und wenn bu mich warntest, - warum warntest du dich nicht selber?

Aus der Liebe allein soll mir mein Verachten und mein warnender Dogel auffliegen: aber nicht aus dem Sumpfe! -

Man heißt dich meinen Affen, du schäumender Narr: aber ich heiße dich mein Grunge-Schwein, durch Grungen verdirbst du mir noch mein Cob der Narrheit.

Was war es benn, was dich zuerst grunzen machte? Daß niemand dir genug geschmeichelt hat: barum fegtest bu bich bin gu biesem Unrate, bag bu Grund hättest viel zu grungen,

- daß du Grund hattest zu vieler Rache! Rache nämlich, du eitler Narr, ist all dein Schäumen, ich

erriet dich wohl!

Aber dein Narren-Wort tut mir Schaden, selbst wo du Recht hast! Und wenn Zarathustras Wort sogar hundertmal Recht hatte: du wurdest mit meinem Wort immer - Unrecht tun!"

Also sprach Zarathustra; und er blickte die große Stadt an, seufzte und schwieg lange. Endlich redete er also:

Mich ekelt auch dieser großen Stadt und nicht nur dieses Narren. Hier und dort ist nichts zu bessern, nichts zu bösern.

Wehe dieser großen Stadt! — Und ich wollte, ich sabe schon die Seuersaule, in der sie verbrannt wird!

Denn solche Seuersäulen mussen dem großen Mittage vorangehn. Doch dies hat seine Zeit und seine eigenes Schicksal. —

Diese Lehre aber gebe ich dir, du Narr, zum Abschiede: wo man nicht mehr lieben kann, da soll man

- porübergehn! -

Also sprach Zarathustra und ging an bem Narren und der großen Stadt porüber.

### Don den Abtrünnigen.

î.

Ach, liegt alles schon welk und grau, was noch jüngst auf dieser Wiese grün und bunt stand! Und wie vielen Honig der Hossnung trug ich von hier in meine Bienenkörbe!

Diese jungen herzen sind alle schon alt geworden,
— und nicht alt einmal! nur mude, gemein, bequem:
— sie heißen es "wir sind wieder fromm geworden".

Noch jüngst sah ich sie in der Frühe auf tapferen Süßen hinaussausen: aber ihre Süße der Erkenntnis wurden müde, und nun verleumden sie auch noch ihre Morgen-Tapferkeit!

Wahrlich, mancher von ihnen hob einst die Beine wie ein Tänzer, ihm winkte das Lachen in meiner Weisheit: — da besann er sich. Eben sah ich ihn

krumm - zum Kreuze kriechen.

Um Licht und Freiheit flatterten sie einst gleich Mücken und jungen Dichtern. Ein wenig älter, ein wenig kälter: und schon sind sie Dunkler und Munkler und Ofenhocker.

Verzagte ihnen wohl das Herz darob, daß mich die Einsamkeit verschlang gleich einem Walfische?

Causchte ihr Ohr wohl sehnsüchtig-lange umsonst

nach mir und meinen Trompeten- und Herolds-Rusen?
— Ach! Immer sind ihrer nur wenige, deren Herz einen langen Mut und Abermut hat; und solchen bleibt auch der Geist geduldsam. Der Rest aber ist feige.

Der Rest: das sind immer die allermeisten, der Alltag, der Aberfluß, die Viel-zu-Vielen — diese alle

find feige! -

Wer meiner Art ist, dem werden auch die Erlebnisse meiner Art über den Weg laufen: also, daß seine ersten Gesellen Leichname und Possenreißer sein mussen.

Seine zweiten Gesellen aber - die werden sich feine Gläubigen beifen: ein lebendiger Schwarm,

viel Liebe, viel Torheit, viel unbärtige Verehrung.
An diese Gläubigen soll der nicht sein Herz binden, wer meiner Art unter Menschen ist; an diese Lenze und bunten Wiesen soll der nicht glauben, wer die flüchtig-feige Menschenart kennt!

Könnten sie anders, so würden sie auch anders wollen. halb- und halbe verderben alles Gange. Daß Blätter welk werden, — was ist da zu klagen! Caß sie fahren und fallen, o Zarathustra, und

klage nicht! Lieber noch blase mit raschelnden Winden unter sie. -

— blase unter diese Blätter, o Zarathustra: daß alles Welke schneller noch von dir davonlaufe! —

"Wir find wieder fromm geworden" - fo bekennen diese Abtrunnigen; und manche von ihnen sind noch zu feige, also zu bekennen.

Denen febe ich ins Auge, - benen fage ich es ins Gesicht und in die Rote ihrer Wangen: ihr feid

solche, welche wieder beten!

Es ist aber eine Schmach, zu beten! Nicht für alle, aber für dich und mich, und wer auch im Kopfe sein Gewissen hat. Sur dich ist es eine Schmach, zu beten?

Du weißt es mohl: bein feiger Teufel in bir, ber gerne hande-falten und hande-in-ben-Schoft-legen und es bequemer haben möchte: - diefer feige Teufel redet dir gu "es gibt einen Gott!"

Damit aber gehörft du gur lichtscheuen Art, denen Cicht nimmer Ruhe läßt; nun mußt bu täglich beinen

Kopf tiefer in Nacht und Dunst stecken!

Und wahrlich, du mähltest die Stunde gut: denn eben wieder fliegen die Nachtvögel aus. Die Stunde ham allem lichtscheuen Dolke, die Abend- und Seierstunde, wo es nicht — "seiert".

Ich höre und rieche es: es kam ihre Stunde für Jagd und Umzug, nicht zwar für eine wilde Jagd, sondern für eine gahme lahme schnüffelnde Leisetreter-

und Leisebeter-Jagd,

- für eine Jagd auf seelenvolle Duckmäuser: alle Herzens-Mausefallen sind jett wieder aufgestellt! Und wo ich einen Dorhang aufhebe, da kommt ein Nachtfalterchen herausgestürzt.

Hockte es da wohl zusammen mit einem andern Nachtfalterchen? Denn überall rieche ich kleine verkrochne Gemeinden; und wo es Kämmerlein gibt, da gibt es neue Bet-Brüder drin und den Dunst von Bet-Brüdern.

Sie sigen lange Abende bei einander und sprechen: "lasset uns wieder werden wie die Kindlein und "lieber Gott" sagen!" — an Mund und Magen verdorben durch

die frommen Buckerbäcker.

Oder sie sehen lange Abende einer listigen lauerns den Kreuzspinne zu, welche den Spinnen selber Klugheit predigt und asso lehrt: "unter Kreuzen ist gut spinnen!"
Oder sie sitzen tagsüber mit Angesruten an

Oder sie sigen tagsüber mit Angelrusen an Sümpfen und glauben sich tief damit; aber wer dort sischt, wo es keine Fische gibt, den heise ich noch

nicht einmal oberflächlich!

Oder sie lernen fromm-froh die harfe schlagen bei einem Lieder-Dichter, der sich gern jungen Weibchen ins herz harfnen möchte: — denn er wurde der alten Weibchen mude und ihres Cobpreisens.

Oder sie lernen gruseln bei einem gelahrten halb-Collen, der in dunklen Zimmern wartet, daß ihm die Geister kommen — und der Geist ganz davonläuft!

Oder sie horchen einem alten umgetriebenen Schnurrund Knurrpseiser zu, der trüben Winden die Trübsal der Töne ablernte; nun pseist er nach dem Winde und predigt in trüben Tönen Trübsal.

Und einige von ihnen sind sogar Nachtwächter geworden: die verstehen jetzt in hörner zu blasen und nachts umherzugehn und alte Sachen aufzuwecken, die lange ichon eingeschlafen find.

Sünf Worte von alten Sachen hörte ich gestern nachts an der Gartenmauer: die kamen von solchen alten betrübten trocknen Nachtwächtern.

"Sur einen Dater forgt er nicht genug um feine

Kinder: Menschen-Däter tun dies besser!"

"Er ist zu alt! Er sorgt schon gar nicht mehr um seine Kinder" — also antwortete der andre Nachtwächter.

"hat er denn Kinder? Niemand kann's beweisen, wenn er's selber nicht beweist! Ich wollte längst, er bewiese es einmal gründlich."

"Beweisen? Als ob der je etwas bewiesen hätte! Beweisen fällt ihm ichwer; er halt große Stücke barauf, daß man ihm glaubt."

"Ja! Ja! Der Glaube macht ihn selig, der Glaube an ihn. Das ist so die Art alter Ceute! So geht's uns

auch!"

- Also sprachen zu einander die zwei alten Nachtwächter und Lichtscheuchen, und tuteten darauf betrübt in ihre hörner: so geschah's gestern nachts an der Gartenmauer.

Mir aber wand sich das Herz vor Cachen und wollte brechen und wußte nicht, wohin? und fank ins

3werchfell.

Wahrlich, das wird noch mein Tod sein, daß ich por Cachen erstiche, wenn ich Esel betrunken sebe und Nachtwächter also an Gott zweifeln höre.

Ist es denn nicht lange vorbei, auch für alle

solche Zweisel? Wer darf noch solche alte eingeschlafne lichtscheue Sachen auswecken!

Mit den alten Göttern ging es ja lange schon zu Ende: — und wahrlich, ein gutes fröhliches Götter-Ende

hatten sie!

Sie "dämmerten" sich nicht zu Tode, — das lügt man wohl! Dielmehr: sie haben sich selber einmal zu

Tode - gelacht!

Das geschah, als das gottloseste Wort von einem Gotte selber ausging, — das Wort: "Es ist Ein Gott! Du sollst keinen andern Gott haben neben mir!" —

— ein alter Grimmbart von Gott, ein eifersuchtiger,

vergaß sich also: -

Und alle Götter lachten damals und wackelten auf ihren Stühlen und riesen: "Ist das nicht eben Göttlichkeit, daß es Götter, aber keinen Gott gibt?"

Wer Ohren hat, der höre. -

Also redete Zarathustra in der Stadt, die er liebte und welche zubenannt ist "die bunte Kuh". Don hier nämlich hatte er nur noch zwei Tage zu gehen, daß er wieder in seine Höhle käme und zu seinen Tieren; seine Seele aber frohlockte beständig ob der Nähe seiner Heimkehr.

# Die heimkehr.

O Einsamkeit! Du meine heimat Einsamkeit! Ju lange lebte ich wild in wilder Fremde, als daß ich

nicht mit Tränen zu dir heimkehrte!

Nun drohe mir nur mit dem Singer, wie Mütter brohn, nun lächle mir zu, wie Mütter lächeln, nun sprich nur: "Und wer war das, der wie ein Sturmwind einst von mir davonstürmte? —

"— der scheibend rief: zu lange saß ich bei der Einsamkeit, da verlernte ich das Schweigen! Das —

lerntest du nun wohl?

"O Zarathustra, alles weiß ich: und daß du unter den Vielen verlassener warst, du Einer, als je bei mir!

"Ein anderes ist Verlassenheit, ein anderes Einsamkeit: Das — serntest du nun! Und daß du unter Menschen immer wisd und fremd sein wirst:

"— wild und fremd auch noch, wenn sie dich lieben:

benn zuerst von allem wollen sie geschont sein!

"hier aber bist du bei dir zu heim und hause; hier kannst du alles hinausreden und alle Gründe auschütten, nichts schämt sich hier versteckter, verstockter Gefühle.

"Hier kommen alle Dinge liebkosend zu beiner Rede und schmeicheln dir: denn sie wollen auf deinem Rücken reiten. Auf jedem Gleichnis reitest du bier zu jeder Wahrheit.

"Aufrecht und aufrichtig darfst du hier zu allen Dingen reden: und wahrlich, wie Cob klingt es ihren Ohren, daß einer mit allen Dingen - gerade redet!

"Ein Anderes aber ist Verlassensein. Denn, weißt du noch, o Zarathustra? Als damals dein Dogel über dir schrie, als du im Walde standest, unschlussig, wohin? unkundig, einem Leichnam nahe: -

"— als du sprachst: mögen mich meine Tiere führen! Gefährlicher fand ich's unter Menschen, als

unter Tieren: - Das war Verlassenheit!

"Und weißt du noch, o Zarathustra? Als du auf beiner Infel fageft, unter leeren Eimern ein Brunnen Weins, gebend und ausgebend, unter Durstigen schenkend und ausschenkend:

"- bis du endlich durstig allein unter Trunkenen fageft und nächtlich klagteft "ift Nehmen nicht feliger als Geben? Und Stehlen noch seliger als Nehmen?"

- Das war Verlassenheit!

"Und weißt du noch, o Zarathustra? Als beine stillste Stunde kam und dich von dir selber forttrieb, als fie mit bosem Slüstern sprach: "Sprich und gerbrich!" -

"— als sie dir all dein Warten und Schweigen Ieid machte und deinen demütigen Mut entmutigte: Das war Verlassenheit!" — O Einsamkeit! Du meine Heimat Einsamkeit!

Wie selig und gartlich rebet beine Stimme gu mir!

Wir fragen einander nicht, wir klagen einander nicht, wir gehen offen miteinander durch offne Turen.

Denn offen ist es bei dir und hell; und auch die Stunden laufen hier auf leichteren Suffen. Im Dunklen nämlich trägt man schwerer an der Zeit, als im Lichte.

hier springen mir alles Seins Worte und Worts schreine auf: alles Sein will hier Wort werden, alles

Werden will hier von mir reden lernen.

Da unten aber — da ist alles Reden umsonst! Da ist Vergessen und Vorübergehn die beste Weisheit: Das - lernte ich nun!

Wer alles bei den Menschen begreifen wollte, der mußte alles angreifen. Aber dazu habe ich zu reinliche Hände.

Ich mag schon ihren Atem nicht einatmen; ach, daß ich so lange unter ihrem Carm und üblen Atem lebte!

O selige Stille um mich! O reine Gerüche um

mich! O wie aus tiefer Brust diese Stille reinen Atem holt! O wie sie horcht, diese selige Stille! Aber da unten — da redet alles, da wird alles überhört. Man mag seine Weisheit mit Glocken ein-läuten: die Krämer auf dem Markte werden sie mit Pfennigen überklingeln!

Alles bei ihnen redet, niemand weiß mehr zu verstehn. Alles fällt ins Wasser, nichts fällt mehr in tiefe

Brunnen.

Alles bei ihnen redet, nichts gerät mehr und kommt zu Ende. Alles gackert, aber wer will noch still auf dem Neste sigen und Eier brüten?

Alles bei ihnen redet, alles wird zerredet. Und was gestern noch zu hart war für die Zeit selber und ihren Jahn: heute hängt es zerschabt und zernagt aus den Mäulern der heutigen.

Alles bei ihnen rebet, alles wird verraten. Und was einst Geheimnis hieß und heimlichkeit tieser Seelen, heute gehört es den Gassen-Trompetern und anderen Schmetterlingen.

D Menschenwesen, du wunderliches! Du Carm auf dunklen Gassen! Nun liegst du wieder hinter mir: — meine größte Gesahr liegt hinter mir!

Im Schonen und Mittleiden lag immer meine größte Gefahr; und alles Menschenwesen will geschont und gelitten sein.

Mit verhaltenen Wahrheiten, mit Narrenhand und vernarrtem herzen und reich an kleinen Lügen des Mitleidens: — also lebte ich immer unter Menschen.

Derkleidet saß ich unter ihnen, bereit, mich 3u verkennen, daß ich sie ertrüge, und gern mir zuredend "du Narr, du kennst die Menschen nicht!"

Man verlernt die Menschen, wenn man unter Menschen lebt: zu viel Vordergrund ist an allen Menschen,
— was sollen da weitsichtige, weitsschijge Augen!

Und wenn sie mich verkannten: ich Narr schonte sie darob mehr als mich: gewohnt zur Härte gegen mich und oft noch an mir selber mich rächend für diese Schonung.

Zerstochen von giftigen Fliegen und ausgehöhlt, dem Steine gleich, von vielen Tropfen Bosheit, so sak

272

ich unter ihnen und redete mir noch zu: "unschuldig ist

alles Kleine an seiner Kleinheit!"

Sonderlich die, welche sich "die Guten" heißen, fand ich als die gistigsten Fliegen: sie stechen in aller Unschuld, sie lügen in aller Unschuld; wie vermöchten sie gegen mich — gerecht zu sein!

Wer unter den Guten lebt, den lehrt Mitleid lügen. Mitleid macht dumpfe Luft allen freien Seelen. Die

Dummheit der Guten nämlich ist unergründlich.

Mich selber verbergen und meinen Reichtum das lernte ich da unten: denn jeden fand ich noch arm am Geiste. Das war der Lug meines Mitseidens, daß ich bei jedem wußte,

— daß ich jedem es ansah und anroch, was ihm Geistes genug und was ihm schon Geistes zuviel war! Ihre steisen Weisen: ich hieß sie weise, nicht steis,

Ihre steisen Weisen: ich hieß sie weise, nicht steis,

– so lernte ich Worte verschlucken. Ihre Cotensgräber: ich hieß sie Forscher und Prüfer, — so lernte ich Worte vertauschen.

Die Totengräber graben sich Krankheiten an. Unter altem Schutte ruhn schlimme Dünste. Man soll den Morast nicht aufrühren. Man soll auf Bergen leben.

Mit seligen Nüstern atme ich wieder Berges-Freiheit! Erlöst ist endlich meine Nase vom Geruch alles Menschenwesens!

Von scharfen Cuften gekitzelt, wie von schäumenden Weinen, niest meine Seele, — niest und jubelt sich zu: Gesundheit!

Also sprach Zarathustra.

...

#### Don den drei Bösen.

1.

Im Traum, im letten Morgentraume stand ich heut auf einem Vorgebirge, - jenseits ber Welt, hielt eine Wage und wog die Welt.

D daß zu früh mir die Morgenröte kam: die glühte mich wach, die Eifersüchtige! Eifersüchtig ist sie immer auf meine Morgentraum-Gluten.

Mekbar für den, der Zeit hat, wägbar für einen guten Wäger, erfliegbar für starke Sittiche, erratbar für göttliche Nuffeknacker: also fand mein Traum die melt: -

Mein Traum, ein kühner Segler, halb Schiff, halb Windsbraut, gleich Schmetterlingen schweigfam, ungeduldig gleich Edelfalken: wie hatte er doch gum Welt-

Wägen heute Geduld und Weile!

Sprach ihm heimlich wohl meine Weisheit zu, meine lachende wache Tags-Weisheit, welche über alle "unendliche Welten" spottet? Denn sie spricht: "wo Kraft ist, wird auch die Sahl Meisterin: die hat mehr Kraft".

Wie sicher schaute mein Traum auf diese endliche Welt, nicht neugierig, nicht altgierig, nicht fürchtenb,

nicht bittend: -

— als ob ein voller Apfel sich meiner Hand böte, ein reiser Goldapsel, mit kühl-sanster samtener Haut:
— so bot sich mir die Welt: —

— als ob ein Baum mir winke, ein breitästiger, starkwilliger, gekrümmt zur Lehne und noch zum Jußbrett für den Wegmüden: so stand die Welt auf meinem

Dorgebirge: -

— als ob zierliche hände mir einen Schrein entgegentrügen, — einen Schrein, offen für das Entzücken schamhafter verehrender Augen: also bot sich mir heute die Welt entgegen: —

— nicht Kätsel genug, um Menschenliebe davon zu scheuchen, nicht Sösung genug, um Menschenweisheit einzuschläfern: — ein menschlich gutes Ding war mir heut die Welt, der man so Böses nachredet!

Wie danke ich es meinem Morgentraum, daß ich also in der Frühe heut die Welt wog! Als ein menschlich gutes Ding kam er zu mir, dieser Traum und

Herzenströster!

Und daß ich's ihm gleich tue am Tage und sein Bestes ihm nach- und ablerne: will ich jetzt die drei bösesten Dinge auf die Wage tun und menschlich gut abwägen.

Wer da segnen lehrte, der lehrte auch fluchen: welches sind in der Welt die drei bestwerfluchten Dinge?

Diese will ich auf die Wage tun.

Wollust, herrschsucht, Selbstsucht: diese drei wurden bisher am besten verflucht und am schlimmsten beleu- und belügenmundet, — diese drei will ich mensch- lich gut abwägen.

Wohlauf! Hier ist mein Vorgebirg, und da das Meer: das wälzt sich zu mir heran, zottelig, schmeichlerisch, das getreue alte hundertköpfige Hunds-Ungetüm, das ich liebe.

Wohlauf! hier will ich die Wage halten über gewälztem Meere: und auch einen Zeugen wähle ich, daß er zusehe, — dich du Einsiedler-Baum, dich stark-

duftigen, breitgewölbten, den ich liebe! -

Auf welcher Brücke geht zum Dereinst das Jett? Nach welchem Zwange zwingt das Hohe sich zum Niederen? Und was heißt auch das Höchste noch binauswachen?

Nun steht die Wage gleich und still: brei schwere Fragen warf ich hinein, drei schwere Antworten trägt

die andre Wagschale.

2.

Wollust: allen bußhemdigen Leib-Verächtern ihr Stachel und Pfahl, und als "Welt" verslucht bei allen hinterweltlern: denn sie höhnt und narrt alle Wirrund Irr-Lehrer.

Wollust: dem Gesindel das langsame Seuer, auf dem es verbrannt wird; allem wurmichten Holze, allen stinkenden Lumpen der breite Brunst= und Brodel-Osen.

Wollust: für die freien Herzen unschuldig und frei, das Garten-Glück der Erde, aller Zukunst Dankes-Aberschwang an das Jett.

Wollust: nur dem Welken ein sußlich Gift, für

die Löwen-Willigen aber die große Herzstärkung, und der ehrfürchtig geschonte Wein der Weine.

Wollust: das große Gleichnis-Glück für höheres Glück und höchste hoffnung. Dielem nämlich ist Ehe

verheißen und mehr als Che, -

— Diesem, das fremder sich ist, als Mann und Weib: — und wer begriff es ganz, wie fremd sich Mann und Weib sind!

Wollust: — doch ich will Zäune um meine Gebanken haben und auch noch um meine Worte: daß mir nicht in meine Gärten die Schweine und Schwärmer brechen! —

herrschsucht: die Glüh-Geißel der härtesten herzensharten; die grause Marter, die sich dem Grausamsten selber ausspart; die düstre Flamme lebendiger Scheiterhausen.

herrschsucht: die boshafte Bremse, die den eitelsten Dölkern aufgesett wird; die Verhöhnerin aller ungewissen Tugend; die auf jedem Rosse und jedem Stolze reitet.

Herrschlucht: das Erdbeben, das alles Morsche und höhlichte bricht und ausbricht; die rollende grollende strafende Zerbrecherin übertünchter Gräber; das blitzende Fragezeichen neben vorzeitigen Antworten.

herrschlucht: vor deren Blick der Mensch kriecht und ducht und fröhnt und niedriger wird als Schlange und Schwein: — bis endlich die große Verachtung aus

ihm aufschreit -,

herschsucht: die furchtbare Lehrerin der großen Derachtung, welche Städten und Reichen ins Antlig

predigt "hinweg mit dir!" — bis es aus ihnen felber aufidreit "hinweg mit mir!"

Herrschsucht: die aber lockend auch zu Reinen und Einsamen und hinauf zu selbstgenugsamen höhen steigt, glühend gleich einer Liebe, welche purpurne Seligkeiten lockend an Erdenhimmel malt.

Herrschsucht: doch wer hieße es Sucht, wenn das hohe hinab nach Macht gelüstet! Wahrlich, nichts Sieches und Süchtiges ist an solchem Gelüsten und Niedersteigen!

Daß die einsame höhe sich nicht ewig vereinsame und selbst begnüge; daß der Berg zu Tal komme und die Winde der höhe zu den Niederungen: —

O wer fände den rechten Tauf- und Tugendnamen für solche Sehnsucht! "Schenkende Tugend" — so nannte das Unnennbare einst Jarathustra.

Und damals geschah es auch — und wahrlich, es geschah zum ersten Male! — daß sein Wort die Selbstsucht selig pries, die heile, gesunde Selbstsucht, die aus mächtiger Seele quillt: —

— aus mächtiger Seele, zu welcher der hohe Ceib gehört, der schöne, sieghafte, erquickliche, um den

herum jedwedes Ding Spiegel wird:

— der geschmeidige überredende Leib, der Tänzer, dessen Gleichnis und Auszug die selbstelustige Seele ist. Solcher Leiber und Seelen Selbstelust heißt sich selber: "Tugend".

Mit ihren Worten von Gut und Schlecht schirmt sich solche Selbst-Lust wie mit heiligen Hainen; mit den Namen ihres Glücks bannt sie von sich alles Verächtliche. Don sich weg bannt sie alles Feige; sie spricht: Schlecht — das ist seige! Derächtlich dünkt ihr der immer Sorgende, Seufzende, Klägliche und wer auch die kleinsten Vorteile ausliest.

Sie verachtet auch alle wehselige Weisheit: denn wahrlich, es gibt auch Weisheit, die im Dunklen blüht, eine Nachtschatten-Weisheit: als welche immer seufzt

"Alles ist eitel!"

Das scheue Mißtrauen gilt ihr gering, und jeder, wer Schwüre statt Blicke und hände will: auch alle allzu mißtrauische Weisheit, denn solche ist seiger Seelen Art.

Geringer noch gilt ihr der Schnell-Gefällige, der hündische, der gleich auf dem Rücken liegt, der Demütige; und auch Weisheit gibt es, die demütig und hündisch und fromm und schnell-gefällig ist.

Derhaft ist ihr gar und ein Ekel, wer nie sich wehren will, wer giftigen Speichel und böse Blicke hinunterschluckt, der Allzu-Geduldige, Alles-Dulder, Allgenügsame: das nämlich ist die knechtische Art.

Ob einer vor Göttern und göttlichen Suftritten knechtisch ist, ob vor Menschen und blöden Menschen-Meinungen: alle Knechts-Art speit sie an, diese selige

Selbstsucht!

Schlecht: so heißt sie alles, was geknickt und knickerisch-knechtisch ist, unfreie Zwinker-Augen, gedrückte Herzen, und jene falsche nachgebende Art, welche mit breiten feigen Lippen küßt.

Und After-Weisheit: so heißt sie alles, was Knechte und Greise und Müde wigeln; und sonderlich die ganze schlimme aberwizige, überwizige Priester-Narrheit! Die After-Weisen aber, alle die Priester, Weltmüden, und wessen Seele von Weibs- und Knechtsart ist, — o wie hat ihr Spiel von jeher der Selbstjucht übel mitgespielt!

Und das gerade sollte Tugend sein und Tugend heißen, daß man der Selbstsucht übel mitspiele! Und "selbstlos" — so wünschten sich selber mit gutem Grunde alle diese weltmüden Feiglinge und Kreuzspinnen!

Aber denen allen kommt nun der Tag, die Wandlung, das Richtschwert, der große Mittag: da soll

vieles offenbar werden!

Und wer das Ich heil und heilig spricht und die Selbstsucht selig, wahrlich, der spricht auch, was er weiß, ein Weissager: "Siehe, er kommt, er ist nahe, der große Mittag!"

Also sprach Zarathustra.

# Dom Geist der Schwere.

î.

Mein Mundwerk — ist des Dolks: zu grob und herzlich rede ich für die Seidenhasen. Und noch fremder klingt mein Wort allen Tinten-Sischen und Seder-Süchsen.

Meine hand — ist eine Narrenhand: wehe allen Tischen und Wänden, und was noch Plat hat für

Narren-Zierat, Narren-Schmierat!

Mein Suß — ist ein Pferdefuß; damit trapple und trabe ich über Stock und Stein, kreuz- und quer-feld-ein, und bin des Teufels vor Lust bei allem schnellen Causen.

Mein Magen — ist wohl eines Ablers Magen? Denn er liebt am liebsten Cammfleisch. Gewißlich aber ist

er eines Vogels Magen.

Don unschuldigen Dingen genährt und von wenigem, bereit und ungeduldig zu fliegen, davonzusliegen — das ist nun meine Art: wie sollte nicht etwas daran

von Dogel-Art sein!

Und zumal, daß ich dem Geist der Schwere seind bin, das ist Dogel-Art: und wahrlich, todseind, erzseind, urseind! O wohin slog und verflog sich nicht schon meine Seindschaft!

Davon könnte ich schon ein Lied singen -und will es singen: ob ich gleich allein in leerem hause bin und es meinen eignen Ohren singen muß.

Andre Sänger gibt es freilich, denen macht das volle haus erst ihre Kehle weich, ihre hand gesprächig, ihr Auge ausdrücklich, ihr herz wach: - denen gleiche ich nicht. -

#### 2.

Wer die Menschen einst fliegen lehrt, der hat alle Grengsteine verrückt; alle Grengsteine selber werden ihm in die Luft fliegen, die Erde wird er neu taufen als "die Leichte".

Der Vogel Strauß läuft schneller als das schnellste Pferd, aber auch er steckt noch den Kopf schwer in schwere Erde: also der Mensch, der noch nicht fliegen

kann.

Schwer heißt ihm Erde und Ceben; und so will es der Geist der Schwere! Wer aber leicht werden will und ein Vogel, der muß sich selber lieben: - also lehre ich.

Nicht freilich mit der Liebe der Siechen und Suchtigen: denn bei denen stinkt auch die Eigenliebe!

Man muß sich selber lieben lernen — also lehre ich - mit einer heilen und gesunden Liebe: daß man es bei sich selber aushalte und nicht umberschweife.

Solches Umberschweifen tauft sich "Nächstenliebe": mit diesem Worte ist bisher am besten gelogen und geheuchelt worden, und sonderlich von solchen, die aller Welt schwer fielen.

Und wahrlich, das ist kein Gebot für heute und morgen, sich lieben lernen. Dielmehr ist von allen Künsten diese die feinste, listigste, letzte und geduldsamste. Für seinen Eigener ist nämlich alles Eigene gut

Sür seinen Eigener ist nämlich alles Eigene gut versteckt; und von allen Schatzgruben wird die eigne am spätesten ausgegraben, — also schafft es der Geist der Schwere.

Fast in der Wiege gibt man uns schon schwere Worte und Werte mit: "Gut" und "Böse" — so heißt sich diese Mitgift. Um derentwillen vergibt man uns, daß wir leben.

Und dazu läßt man die Kindlein zu sich kommen, daß man ihnen beizeiten wehre, sich selber zu lieben: also schwere.

Und wir — wir schleppen treulich, was man uns mitgibt, auf harten Schultern und über rauhe Berge! Und schwigen wir, so sagt man uns: "Ja, das Leben ist schwer zu tragen!"

Aber der Mensch nur ist sich schwer zu tragen! Das macht, er schleppt zu vieles Fremde auf seinen Schultern. Dem Kamele gleich kniet er nieder und

läßt sich aut aufladen.

Sonderlich der starke, tragsame Mensch, dem Ehrsurcht innewohnt: zu viele fremde schwere Worte und Werte lädt er auf sich, — nun dünkt das Ceben ihm eine Wüste!

Und wahrlich! Auch manches Eigene ist schwer zu tragen! Und viel Inwendiges am Menschen ist der Auster gleich, nämlich ekel und schlüpfrig und schwer erfaßlich —,

— asso daß eine edle Schale mit edler Zierat fürbitten muß. Aber auch diese Kunst muß man Iernen: Schale haben und schönen Schein und kluge Blindheit!

Abermals trügt über manches am Menschen, daß manche Schale gering und traurig und zu sehr Schale ist. Diel verborgene Güte und Kraft wird nie erraten; die köstlichsten Leckerbissen sinden keine Schmecker!

Die Frauen wissen das, die köstlichsten: ein wenig fetter, ein wenig magerer — o wieviel Schicksal liegt

in so Wenigem!

Der Mensch ist schwer zu entdecken und sich selber noch am schwersten; oft lügt der Geist über die Seele. Also schafft es der Geist der Schwere.

Der aber hat sich selber entdeckt, welcher spricht: Das ist mein Gutes und Böses: damit hat er den Maulwurf und Iwerg stumm gemacht, welcher spricht: "Allen gut, allen bös".

Wahrlich, ich mag auch solche nicht, denen jegliches Ding gut und diese Welt gar die beste heißt.

Solche nenne ich die Allgenügsamen.

Allgenügsamkeit, die alles zu schmecken weiß: das ist nicht der beste Geschmack! Ich ehre die widerspenstigen wählerischen Zungen und Mägen, welche "Ich" und "Ja" und "Nein" sagen lernten.

Alles aber kauen und verdauen — das ist eine rechte Schweine-Art! Immer I-A sagen — das lernte

allein der Esel, und wer seines Geistes ist! -

Das tiefe Gelb und das heiße Rot: so will es mein Geschmack, — der mischt Blut zu allen Farben.

Wer aber sein haus weiß tuncht, der verrät mir eine weikgetünchte Seele.

In Mumien verliebt die einen, die andern in Gespenster; und beide gleich feind allem fleisch und Blute - o wie gehen beide mir wider den Geschmack! Denn ich liebe Blut.

Und dort will ich nicht wohnen und weilen, wo jedermann spuckt und speit: das ist nun mein Geschmack, — lieber noch lebte ich unter Dieben und Meineidigen. Niemand trägt Gold im Munde.

Widriger aber sind mir noch alle Speichellecker; und das widrigste Tier von Mensch, das ich fand, das taufte ich Schmaroger: das wollte nicht lieben und doch

pon Liebe leben.

Unselig heiße ich alle, die nur eine Wahl haben: bose Tiere zu werden oder bose Tierbandiger: bei solchen wurde ich mir keine hutten bauen.

Unselig heiße ich auch die, welche immer warten mussen, — die gehen mir wider den Geschmack: alle die Zöllner und Krämer und Könige und andren Cänder-

und Cadenbüter.

Wahrlich, ich lernte das Warten auch und von Grund aus, - aber nur das Warten auf mich. Und über allem lernte ich stehn und gehn und laufen und springen und klettern und tangen.

Das ist aber meine Lehre: wer einst fliegen lernen will, der muß erst stehn und gehn und laufen und klettern und tanzen lernen: — man erfliegt das Sliegen

nicht!

Mit Strickleitern lernte ich manches Senster er-

klettern, mit hurtigen Beinen klomm ich auf hohe Masten: auf hohen Masten der Erkenntnis sitzen dünkte mich keine geringe Seligkeit, —

— gleich kleinen Flammen flackern auf hohen Masten: ein kleines Licht zwar, aber doch ein großer Trost für verschlagene Schiffer und Schiffbrüchige! —

Auf vielerlei Weg und Weise kam ich zu meiner Wahrheit: nicht auf einer Ceiter stieg ich zur Höhe, wo mein Auge in meine Ferne schweift. Und ungern nur fragte ich stets nach Wegen, —

das ging mir immer wider den Geschmack! Lieber

fragte und versuchte ich die Wege selber.

Ein Versuchen und Fragen war all mein Gehen:
— und wahrlich, auch antworten muß man lernen auf solches Fragen! Das aber — ist mein Geschmack:

— kein guter, kein schlechter, aber mein Geschmack, dessen ich weder Scham noch hehl mehr habe.

"Das — ist nun mein Weg, — wo ist der eure?" so antwortete ich denen, welche mich "nach dem Wege" fragten. Den Weg nämlich — den gibt es nicht!

Also sprach Zarathustra.

# Von alten und neuen Tafeln.

î.

Hier sithe ich und warte, alte zerbrochene Cafeln um mich und auch neue halb beschriebene Cafeln. Wann kommt meine Stunde?

— die Stunde meines Niederganges, Unterganges: denn noch einmal will ich zu den Menschen gehn.

Des warte ich nun: denn erst müssen mir die Zeichen kommen, daß es meine Stunde sei, — nämlich der lachende Löwe mit dem Caubenschwarme.

Inzwischen rede ich als einer, der Zeit hat, zu mir selber. Niemand erzählt mir Neues: so erzähle ich mir mich selber. —

2.

Als ich zu den Menschen kam, da fand ich sie sigen auf einem alten Dünkel: alle dünkten sich lange schon zu wissen, was dem Menschen gut und böse sei.

Eine alte müde Sache dünkte ihnen alles Reden von Tugend; und wer gut schlafen wollte, der sprach vor Schlafengehen noch von "Gut" und "Böse". Diese Schläferei störte ich auf, als ich lehrte: was gut und böse ist, das weiß noch niemand: — es sei denn der Schaffende!

— Das aber ist der, welcher des Menschen Zielschafft und der Erde ihren Sinn gibt und ihre Zukunft: Dieser erst schafft es, daß etwas gut und böse ist. Und ich hieß sie ihre alten Cehrstühle unwehren, und wo nur jener alte Dünkel gesesen hatte; ich hieß sie locken über ihre areden Augendweister und

fie lachen über ihre großen Tugendmeifter und heiligen und Dichter und Welterlöser.

Aber ihre dufteren Weisen hieß ich sie lachen, und wer je als schwarze Vogelscheuche warnend auf dem Baume des Lebens gesessen hatte.

An ihre große Gräberstraße setze ich mich und selber zu Aas und Geiern — und ich sachte über all ihr Einst und seine mürbe verfallende Herrlichkeit.

Wahrlich, gleich Bußpredigern und Narren schrietet Jorn und Zeter über all ihr Großes und Kleines, — daß ihr Bestes so gar klein ist! Daß ihr Bösestes so gar klein ist! — also lachte ich.

so gar klein ist! — also lachte ich.

Nieine weise Sehnsucht schrie und lachte also aus mir, die auf Bergen geboren ist, eine wilde Weisheit wahrlich! — meine große slügelbrausende Sehnsucht.

Und oft riß sie mich sort und hinauf und hinweg und mitten im Lachen: da slog ich wohl schaubernd, ein Pfeis, durch sonnentrunkenes Entzücken:

— hinaus in ferne Zukünste, die kein Traum noch sah, in heißere Süden, als je sich Bildner träumten: dorthin, wo Götter tanzend sich aller Kleider schämen: — daß ich nämlich in Gleichnissen rede, und

gleich Dichtern hinke und stammle: und wahrlich, ich schäme mich, daß ich noch Dichter sein muß! -

Wo alles Werden mich Götter-Tanz und Götter-Mutwillen bunkte, und die Welt los- und ausgelassen

und gu sich felber gurückfliebend: -

- als ein ewiges Sich-fliehn und - Wiedersuchen vieler Götter, als das selige Sich-widersprechen, Sich-wieder-hören, Sich-wieder-zugehören vieler Götter: —

Wo alle Zeit mich ein seliger hohn auf Augenblicke dünkte, wo die Notwendigkeit die Freiheit selber war, die selig mit dem Stachel der Freiheit spielte: —

Wo ich auch meinen alten Teufel und Erzfeind wiederfand, den Geist der Schwere, und alles, was er schuf: Zwang, Sazung, Not und Folge und Iweck und Wille und Gut und Bofe: -

Denn muß nicht basein, über das getanzt, hinweggetangt werde? Muffen nicht um der Ceichten, Leichtesten willen — Maulwürfe und schwere Zwerge dasein? —

3.

Dort war's auch, wo ich das Wort "übermensch" vom Wege auflas, und daß der Mensch etwas sei, das überwunden werden muffe.

— daß der Mensch eine Brücke sei und kein Tweck: sich selig preisend ob seines Mittags und Abends, als Weg zu neuen Morgenröten:

— das Zarathustra-Wort vom großen Mittage, und was sonst ich über den Menschen aufhängte, gleich purpurnen zweiten Abendröten.

Wahrlich, auch neue Sterne ließ ich sie sehn samt neuen Nächten; und über Wolken und Tag und Nacht spannte ich noch das Cachen aus wie ein buntes Gezelt.

Ich lehrte sie all mein Dichten und Trachten: in eins zu dichten und zusammenzutragen, was Bruchstück ist am Menschen und Rätsel und grauser Zufall, —

- als Dichter, Rätselrater und Erlöser des Zufalls lehrte ich sie an der Zukunft schaffen, und alles, das war —, schaffend zu erlösen.

Das Vergangne am Menschen zu erlösen und alles "Es war" umzuschaffen, bis der Wille spricht: "Aber so wollte ich es! So werde ich's wollen -

- dies hieß ich ihnen Erlösung, dies allein lehrte

ich sie Erlösung heißen. -- -

Nun warte ich meiner Erlösung -, daß ich zum

letten Male zu ihnen gehe.

Denn noch einmal will ich zu den Menschen: unter ihnen will ich untergehen, sterbend will ich ihnen meine reichste Gabe geben!

Der Sonne lernte ich das ab, wenn sie hinabgeht, die Aberreiche: Gold schüttet sie da ins Meer aus

unerschöpflichem Reichtume, -

— asso, daß der ärmste Sischer noch mit goldenem Ruder rudert! Dies nämlich sah ich einst und wurde der Tränen nicht satt im Zuschauen. -

Der Sonne gleich will auch Zarathustra untergehn: nun sigt er hier und wartet, alte gerbrochne Tafeln um fich und auch neue Tafeln, - halbbeschriebene.

Siehe, hier ist eine neue Tafel: aber wo sind meine Brüder, die sie mit mir zu Tale und in sleischerne Herzen tragen? —

Also heischt es meine große Liebe zu den Fernsten: schone beinen Nächsten nicht! Der Mensch ist

etwas, das überwunden werden muß.

Es gibt vielerlei Weg und Weise der Aberwindung: da siehe du zu! Aber nur ein Possenreißer denkt: "der Mensch kann auch übersprungen werden".

Aberwinde dich selber noch in deinem Nächsten: und ein Recht, das du dir rauben kannst, sollst du dir nicht geben lassen!

Was du tust, das kann dir keiner wieder tun.

Siehe, es gibt keine Dergeltung.

Wer sich nicht befehlen kann, der soll gehorchen. Und mancher kann sich befehlen, aber da fehlt noch viel, daß er sich auch gehorche!

5.

Also will es die Art edler Seelen: sie wollen nichts umsonst haben, am wenigsten das Leben.

Wer vom Pöbel ist, der will umsonst leben; wir anderen aber, denen das Ceben sich gab, — wir sinnen immer darüber, was wir am besten dagegen geben!

Und wahrlich, dies ist eine vornehme Rede, welche

spricht: "was uns das Leben verspricht, das wollen wir — dem Leben halten!"

Man soll nicht genießen wollen, wo man nicht zu genießen gibt. Und — man soll nicht genießen wollen!

Genuß und Unschuld nämlich sind die schamhaftesten Dinge: beide wollen nicht gesucht sein. Man soll sie haben —, aber man soll eher noch nach Schuld und Schmerzen suchen! —

6.

O meine Brüder, wer ein Erstling ist, der wird immer geopsert. Nun aber sind wir Erstlinge.

Wir bluten alle an geheimen Opfertischen, wir brennen und braten alle zu Ehren alter Gögenbilder.

Unser Bestes ist noch jung: das reizt alte Gaumen. Unser Fleisch ist zart, unser Fell ist nur ein Camm-Fell: — wie sollten wir nicht alte Gögenpriester reizen!

In uns selber wohnt er noch, der alte Gögenpriester, der unser Bestes sich zum Schmause brat. Ach, meine Brüder, wie sollten Erstlinge nicht Opfer sein!

Aber so will es unsre Art; und ich liebe die, welche sich nicht bewahren wollen. Die Untergehenden liebe ich mit meiner ganzen Liebe: denn sie gehn hinüber. —

292

Wahr sein - das können wenige! Und wer es kann, der will es noch nicht! Am wenigsten aber können es die Guten.

O diese Guten! Gute Menschen reden nie die Wahrheit; für den Geift ift foldermaßen gut sein eine Krankbeit.

Sie geben nach, diese Guten, sie ergeben sich, ihr herz spricht nach, ihr Grund gehorcht: wer aber ge-horcht, der hört sich selber nicht!

Alles, was den Guten bose heißt, muß zusammen kommen, daß eine Wahrheit geboren werde: o meine Brüder, seid ihr auch bose genug zu dieser Wahrheit?

Das verwegene Wagen, das lange Mistrauen, das grausame Nein, der Aberdruß, das Schneiden ins Cebendige — wie selten kommt das zusammen! Aus solchem Samen aber wird — Wahrheit gezeugt!

Neben dem bösen Gewissen wuchs bisher alles Wiffen! Berbrecht, gerbrecht mir, ihr Erkennenden.

die alten Tafeln!

8.

Wenn das Wasser Balken hat, wenn Stege und Geländer über den Sluß springen: wahrlich, da findet keiner Glauben, der da spricht: "alles ist im Sluß".

Sondern selber die Tolpel widersprechen ihm. "Wie? fagen die Töpel, alles wäre im flusse? Balken und Geländer find doch über bem fluffe!"

"Aber dem Flusse ist alles fest, alle die Werte ber Dinge, die Brücken, Begriffe, alles "Gut" und "Böse": das ist alles fest!" -

Kommt gar der harte Winter, der fluß-Tierbändiger: dann lernen auch die Witigsten Miftrauen; und, mahrlich, nicht nur die Tolpel sprechen dann: "Sollte nicht alles — stille stehn?"

"Im Grunde steht alles stille" -, das ist eine rechte Winter-Lehre, ein gut Ding für unfruchtbare Zeit. ein guter Troft für Winterschläfer und Ofenhocker.

"Im Grund steht alles still" -: bagegen aber

predigt der Tauwind!

Der Tauwind, ein Stier, der kein pflügender Stier ift, - ein wütender Stier, ein Zerstörer, der mit gornigen hörnern Eis bricht! Eis aber - - bricht Stege!

O meine Brüder, ist jest nicht alles im flusse? Sind nicht alle Geländer und Stege ins Wasser gefallen? Wer hielte sich noch an "Gut" und "Böse"?

"Wehe uns! heil uns! Der Tauwind weht!" -Also predigt mir. o meine Brüder, durch alle Gassen!

9.

Es gibt einen alten Wahn, der heift Gut und Bose. Um Wahrsager und Sterndeuter drehte sich bisher das Rad dieses Wahns.

Einst glaubte man an Wahrsager und Sterndeuter: und darum glaubte man "Alles ist Schicksal: du sollst.

denn du mußt!"

Dann wieder mißtraute man allen Wahrsagern und Sterndeutern: und darum glaubte man "Alles ist Frei-

heit: du kannst, denn du willst!"

O meine Brüder, über Sterne und Jukunft ist bisher nur gewähnt, nicht gewußt worden: und darum ist über Gut und Böse bisher nur gewähnt, nicht gewußt worden!

### 10.

"Du sollst nicht rauben! Du sollst nicht totschlagen!" — solche Worte hieß man einst heilig; vor ihnen beugte man Kniee und Köpfe und 30g die Schuhe aus.

Aber ich frage euch: wo gab es je bessere Räuber und Cotschläger in der Welt, als es solche heilige

Worte waren?

Ist in allem Ceben selber nicht — Rauben und Cotschlagen? Und daß solche Worte heilig hießen, wurde damit die Wahrheit selber nicht — totgeschlagen?

Oder war es eine Predigt des Todes, daß heilig hieß, was allem Ceben widersprach und widerriet? — O meine Brüder, zerbrecht, zerbrecht mir die alten Tafeln!

#### 11.

Dies ist mein Mitleid mit allem Vergangenen, daß ich sehe: es ist preisgegeben, —

- der Gnade, dem Geifte, dem Wahnfinne jedes

Geschlechtes preisgegeben, das kommt und alles, was

war, zu seiner Brücke umdeutet!

Ein großer Gewaltherr könnte kommen, ein gewitzter Unhold, der mit seiner Gnade und Ungnade alles Dergangene zwänge und zwängte: bis es ihm Brücke würde und Dorzeichen und herold und hahnenschrei.

Dies aber ist die andre Gefahr und mein andres Mitleiden: — wer vom Pöbel ist, dessen Gedenken geht zurück bis zum Großvater, — mit dem Großvater aber hört die Zeit auf.

Also ist alles Vergangene preisgegeben: denn es könnte einmal kommen, daß der Pöbel herr wurde,

und in seichten Gewässern alle Zeit ertränke.

Darum, o meine Brüder, bedarf es eines neuen Abels, der allem Pöbel und allem Gewalt-Herrischen Widersacher ist und auf neue Tafeln neu das Wort schreibt "edel".

Dieler Edlen nämlich bedarf es und vielerlei Edlen, daß es Adel gebe! Oder, wie ich einst im Gleichnis sprach: "Das eben ist Göttlichkeit, daß es Götter, aber

keinen Gott gibt!"

#### 12.

O meine Brüder, ich weihe und weise euch zu einem neuen Adel: ihr sollt mir Jeuger und Jüchter werden und Säemänner der Jukunft. —

— wahrlich, nicht zu einem Abel, den ihr kaufen könntet gleich den Krämern und mit Krämer-Golde: denn wenig Wert hat alles, was seinen Preis hat.

Micht, woher ihr kommt, mache euch fürderhin eure Ehre, sondern wohin ihr geht! Euer Wille und euer guß, der über euch selber hinaus will, - das mache eure neue Ehre!

Wahrlich nicht, daß ihr einem Surften gedient habt — was liegt noch an Sürsten! — oder dem, was steht, zum Bollwerk wurdet, daß es fester stunde!

Micht, daß euer Geschlecht an höfen höfisch wurde, und ihr lerntet, bunt, einem flamingo ähnlich, lange Stunden in flachen Teichen ftehn:

- benn Steben-können ift ein Derdienst bei Boflingen; und alle höflinge glauben, zur Seligkeit nach dem Tode gebore - Sigen-dürfen! -

Nicht auch, daß ein Geift, den sie beilig nennen, eure Dorfahren in gelobte Cander führte, die ich nicht lobe: denn wo der schlimmste aller Baume wuchs, das Rreuz, — an dem Cande ist nichts zu loben! —

- und wahrlich, wohin diefer "beilige Geist" auch feine Ritter führte, immer liefen bei folden Jugen -Biegen und Ganfe und Kreug- und Querkopfe voran! -

O meine Bruder, nicht guruck foll euer Abel schauen, sondern binaus! Dertriebene follt ihr fein aus allen Dater- und Urväterlandern!

Eurer Kinder Cand follt ihr lieben: diese Liebe fei euer neuer Adel, — das unentdeckte, im fernsten Meere! Nach ihm beige ich eure Segel suchen und suchen!

An euren Kindern follt ihr gut machen, daß ihr eurer Bater Kinder seid: alles Bergangene sollt ihr so erlojen! Diese neue Cafel stelle ich über euch!

"Wozu leben? Alles ist eitel! Leben — das ist Stroh dreschen; Leben — das ist sich verbrennen und boch nicht warm werden." —

Sold altertümliches Geschwätz gilt immer noch als "Weisheit"; daß es aber alt ist und dumpsig riecht, darum wird es besser geehrt. Auch der Moder adelt. —

Kinder dursten so reden: die scheuen das Seuer, weil es sie brannte! Es ist viel Kinderei in den alten Büchern der Weisheit.

Und wer immer "Stroh drijcht", wie sollte der auf das Dreschen lästern dürfen! Solchem Narren müßte man doch das Maul verbinden!

Solche setzen sich zu Tisch und bringen nichts mit, selbst den guten Hunger nicht: — und nun lästern sie "Alles ist eitel!"

Aber gut essen und trinken, o meine Brüder, ist wahrlich keine eitle Kunst! Zerbrecht, zerbrecht mir die Taseln der Nimmer-Frohen!

#### 14.

"Dem Reinen ist alles rein" — so spricht das Volk. Ich aber sage euch: den Schweinen wird alles Schwein! Darum predigen die Schwärmer und Kopshänger,

Darum predigen die Schwärmer und Kopfhänger, denen auch das Herz niederhängt: "die Welt selber ist ein kotiges Ungeheuer".

Denn diefe alle find unfauberlichen Geistes; sonderlich aber jene, welche nicht Ruhe noch Rast haben, es sei denn, sie seben die Welt von hinten, - die hinterweltler!

Denen fage ich ins Gesicht, ob es gleich nicht lieblich klingt: die Welt gleicht darin dem Menschen, daß sie einen hintern hat — so viel ist wahr! Es gibt in der Welt viel Kot: so viel ist wahr!

Aber darum ist die Welt selber noch kein kotiges

Ungeheuer!

Es ist Weisheit darin, daß vieles in der Welt übel riecht: der Ekel selber schafft Slügel und quellenahnende Kräfte!

An dem Besten ift noch etwas zum Ekeln; und der Beste ist noch etwas, das überwunden werden muß! -

O meine Bruder, es ist viel Weisheit darin, daß viel Kot in der Welt ist! -

15.

Solche Spruche hörte ich fromme hinterweltler zu ihrem Gewissen reden, und wahrlich, ohne Arg und Salfch, — ob es schon nichts Salscheres in der Welt gibt, noch Ärgeres.

"Caß doch die Welt die Welt sein! hebe dawider

auch nicht einen Singer auf!"

"Caf, wer da wolle, die Ceute würgen und stechen und schinden und schaben: hebe dawider auch nicht einen Singer auf! Darob lernen sie noch der Welt abjagen."

"Und beine eigne Vernunft - die follst du selber görgeln und würgen; denn es ift eine Dernunft von diefer Welt, - darob lernft du felber der Welt abjagen."

Berbrecht, gerbrecht mir, o meine Brüder, diefe alten Tafeln der Frommen! Berbrecht mir die Sprüche

der Welt-Derleumder!

# 16.

"Wer viel lernt, der verlernt alles heftige Be-gehren" — das flüstert man heute sich zu auf allen dunklen Gaffen.

"Weisheit macht mude, es lohnt sich - nichts; du sollst nicht begehren!" — diese neue Cafel fand ich

hängen felbit auf offnen Märkten.

Berbrecht mir, o meine Bruder, gerbrecht mir auch diese neue Cafel! Die Welt-Muden hängten fie bin und die Drediger des Todes, und auch die Stockmeister: denn seht, es ist auch eine Predigt zur Knechtichaft: -

Daß sie schlecht lernten und das Beste nicht, und alles zu früh und alles zu geschwind: daß sie schlecht agen, daher kam ihnen jener verdorbene Magen, -

- ein verdorbener Magen ist nämlich ihr Geist: der rat gum Tode! Denn mahrlich, meine Bruder, der

Geist ist ein Magen!

Das Leben ist ein Born der Lust: aber aus wem der verdorbene Magen redet, der Dater der Trübsal, dem find alle Quellen vergiftet.

Erkennen: das ist Lust dem Löwen-willigen! Aber wer mude wurde, ber wird felber nur "gewollt", mit dem spielen alle Wellen.

Und so ist es immer schwacher Menschen Art: ste verlieren sich auf ihren Wegen. Und zuletzt fragt noch ihre Müdigkeit: "wozu gingen wir jemals Wege! Es ift alles gleich!"

Denen klingt es lieblich zu Ohren, daß gepredigt wird: "Es verlohnt sich nichts! Ihr sollt nicht wollen!" Dies aber ist eine Predigt zur Knechtschaft.

O meine Bruder, ein frischer Brause-Wind kommt Zarathustra allen Weg-Müden; viele Nasen wird er noch niesen machen!

Auch durch Mauern bläst mein freier Atem, und hinein in Gefängnisse und eingefangene Geister!

Wollen befreit: denn Wollen ist Schaffen: so lehre

ich. Und nur zum Schaffen sollt ihr lernen!

Und auch das Cernen sollt ihr erst von mir lernen. das Gut-Cernen! — Wer Ohren hat, der höre!

#### 17.

Da steht der Nachen, — dort hinüber geht es vielleicht ins große Nichts. — Aber wer will in dies "Dielleicht" einsteigen?

Miemand von euch will in den Todes-Nachen einfteigen! Wieso wollt ihr bann Welt=Mube fein!

Weltmüde! Und noch nicht einmal Erd-Entrückte wurdet ihr! Custern fand ich euch immer noch nach Erde, verliebt noch in die eigne Erd-Müdigkeit!

Nicht umsonst hängt euch die Lippe herab: — ein kleiner Erden-Wunsch sitzt noch darauf! Und im Auge — schwimmt da nicht ein Wölkchen unvergessner Erden-Lust?

Es gibt auf Erden viel gute Erfindungen, die einen nüglich, die andern angenehm: derentwegen ist

die Erde zu lieben.

Und mancherlei so gut Ersundenes gibt es da, daß es ist wie des Weibes Busen: nüglich zugleich und angenehm.

Ihr Welt-Müden aber! Ihr Erden-Saulen! Euch soll man mit Ruten streichen! Mit Rutenstreichen

foll man euch wieder muntre Beine machen.

Denn: seid ihr nicht Kranke und versebte Wichte, deren die Erde müde ist, so seid ihr schlaue Saultiere oder naschhafte verkrochene Lust-Katen. Und wollt ihr nicht wieder lustig laufen, so sollt ihr — dahinsfahren!

An Unheilbaren soll man nicht Arzt sein wollen: also lehrt es Zarathustra: — so sollt ihr dahinfahren! Aber es gehört mehr Mut dazu, ein Ende zu

Aber es gehört mehr Mut dazu, ein Ende zu machen, als einen neuen Vers: das wissen alle Ärzte und Dichter. —

#### 18.

O meine Brüder, es gibt Tafeln, welche die Ermüdung, und Tafeln, welche die Saulheit schuf, die faulige: ob sie schon gleich reden, so wollen sie doch ungleich gehört sein. — Seht hier diesen Verschmachtenden! Nur eine Spanne weit ist er noch von seinem Ziele, aber vor Müdigkeit hat er sich trozig hier in den Staub gelegt: dieser Tapsere!

Dor Müdigkeit gähnt er Weg und Erde und Biel und sich selber an: keinen Schritt will er noch weiter

tun, - dieser Tapfere!

Nun glüht die Sonne auf ihn, und die Hunde lecken nach seinem Schweiße: aber er liegt da in seinem Eroge und will lieber verschmachten: —

— eine Spanne weit von seinem Ziele verschmachten! Wahrlich, ihr werdet ihn noch an den haaren in seinen

himmel ziehen muffen, - diesen helben!

Besser noch, ihr laßt ihn liegen, wohin er sich gelegt hat, daß der Schlaf ihm komme, der Tröster, mit kühlendem Rausche-Regen:

Caßt ihn liegen, bis er von selber wach wird, bis er von selber alle Müdigkeit widerruft und was

Müdigkeit aus ihm lehrte!

Nur, meine Brüder, daß ihr die hunde von ihm scheucht, die faulen Schleicher, und all das schwärmende Geschmeiß: —

— all das schwärmende Geschmeiß der "Gebilbeten", das sich am Schweiße jedes Helden — gutlich

tut! -

# 19.

Ich schließe Kreise um mich und heilige Grenzen; immer wenigere steigen mit mir auf immer höhere Berge: ich baue ein Gebirge aus immer heiligeren Bergen. — Wohin ihr aber auch mit mir steigen mögt, o meine Brüder: seht zu, daß nicht ein Schmaroger mit euch steige!

Schmaroger: das ist ein Gewürm, ein kriechendes, geschmiegtes, das fett werden will an euren kranken

wunden Winkeln.

Und das ist seine Kunst, daß er steigende Seelen errät, wo sie müde sind: in euren Gram und Unmut, in eure zarte Scham baut er sein ekses Nest.

Wo der Starke schwach, der Edle allzumild ist, — dahinein baut er sein ekles Nest: der Schmaroger wohnt, wo der Große kleine wunde Winkel hat. Was ist die höchste Art alles Seienden und was

Was ist die höchste Art alles Seienden und was die geringste? Der Schmarotzer ist die geringste Art; wer aber höchster Art ist, der ernährt die meisten Schmarotzer.

Die Seele nämlich, welche die längste Ceiter hat und am tiefsten hinunter kann: wie sollten nicht an der

die meisten Schmaroger sigen? -

— die umfänglichste Seele, welche am weitesten in sich lausen und irren und schweisen kann; die notwendigste, welche sich aus Cust in den Zufall stürzt: —

— die seiende Seele, welche ins Werden taucht; die habende, welche ins Wollen und Verlangen will: —

— die sich selber fliehende, die sich selber im weitesten Kreise einholt; die weiseste Seele, welcher die Narrheit am süßesten zuredet: —

— die sich selber liebendste, in der alle Dinge ihr Strömen und Widerströmen und Ebbe und Slut

haben: — o wie sollte die höchste Seele nicht die schlimmsten Schmaroger haben?

20.

O meine Brüder, bin ich denn grausam? Aber ich sage: was fällt, das soll man auch noch stoken!

Das alles von heute — das fällt, das verfällt: wer wollte es halten! Aber ich — ich will es noch stoßen! Kennt ihr die Wollust, die Steine in steile Tiesen

Kennt ihr die Wollust, die Steine in steile Tiesen rollt? — Diese Menschen von heute: seht sie doch, wie sie in meine Tiesen rollen!

Ein Vorspiel bin ich besserer Spieler, o meine Brüder! Ein Beispiel! Tut nach meinem Beispiele!

Und wen ihr nicht fliegen lehrt, den lehrt mir foneller fallen! -

21.

Ich liebe die Capferen: aber es ist nicht genug, haubegen sein, — man muß auch wissen hau-schau-Wen!

Und oft ist mehr Tapferkeit darin, daß einer an sich hält und vorübergeht: damit er sich dem würdigeren Seinde aufspare!

Ihr sollt nur Seinde haben, die zu hassen sind, aber nicht Seinde zum Verachten: ihr mußt stolz auf euren

Seind sein: also lehrte ich schon einmal.

Dem würdigeren Seinde, o meine Freunde, sollt ihr euch aufsparen: darum müßt ihr an vielem vorübergehn,

- sonderlich an vielem Gesindel, das euch in die

Ohren lärmt von Dolk und Völkern.

haltet euer Auge rein von ihrem für und Wider! Da gibt es viel Recht, viel Unrecht: wer da zusieht, wird zornig.

Dreinschaun, dreinhaun — das ist da eins: darum geht weg in die Wälder und legt eues Schwert schlafen!

Geht eure Wege! Und last Volk und Völker die ihren gehn! — dunkle Wege wahrlich, auf denen auch nicht eine Hoffnung mehr wetterleuchtet!

Mag da der Krämer herrschen, wo alles, was noch glänzt — Krämer-Gold ist! Es ist die Zeit der Könige nicht mehr: was sich heute Volk heißt, verdient keine Könige.

Seht doch, wie diese Völker jett selber den Kramern gleich tun: sie lesen sich die kleinsten Vorteile

noch aus jedem Kehricht!

Sie lauern einander auf, sie lauern einander etwas ab, — das heißen sie "gute Nachbarschaft". O selige ferne Zeit, wo ein Volk sich sagte: "ich will über Völker — Herr sein!"

Denn, meine Brüder: das Beste soll herrschen, das Beste will auch herrschen! Und wo die Cehre anders

lautet, da - fehlt es am Besten.

22.

Wenn die — Brod umsonst hätten, wehe! Wonach würden die schrein! Ihr Unterhalt — das ist ihre rechte Unterhaltung; und sie sollen es schwer haben! Raubtiere sind es: in ihrem "Arbeiten" — da ist auch noch Rauben, in ihrem "Verdienen" — da ist auch noch übersisten! Darum sollen sie es schwer haben!

Bessere Raubtiere sollen sie also werden, feinere, klügere, menschen-ähnlichere: der Mensch nämlich

ist das beste Raubtier.

Allen Tieren hat der Mensch schon ihre Tugenden abgeraubt: das macht, von allen Tieren hat es der Mensch am schwersten gehabt.

Mur noch die Vögel sind über ihm. Und wenn der Mensch noch fliegen sernte, wehe! wohinauf -

würde seine Raublust fliegen!

#### 23.

So will ich Mann und Weib: kriegstüchtig den Einen, gebärtüchtig das Andre, Beide aber tanztüchtig mit Kopf und Beinen.

Und verloren sei uns der Tag, wo nicht ein Mal getanzt wurde! Und falsch heiße uns jede Wahrheit,

bei der es nicht ein Gelächter gab!

## 24.

Euer Cheschließen: seht zu, daß es nicht ein schlechtes Schließen sei! Ihr schlosset zu schnell:

so folgt daraus — Chebrechen!

Und besser noch Chebrechen als Che-biegen, Chelügen! — So sprach mir ein Weib: "wohl brach ich bie Che, aber zuerst brach die Che — mich!"

Schlimm-Gepaarte fand ich immer als die schlimmften Rachsüchtigen: sie laffen es aller Welt entgelten,

daß sie nicht mehr einzeln laufen.

Deswillen will ich, daß Redliche zu einander reden: "wir lieben uns: laßt uns zusehn, daß wir uns lieb behalten! Oder soll unser Versprechen ein Derseben fein?"

- "Gebt uns eine Frist und kleine Che, daß wir zusehn, ob wir zur großen Che taugen! Es ist ein

großes Ding, immer zu Zwein sein!"

Also rate ich allen Redlichen; und was wäre denn meine Liebe zum übermenschen und zu allem, was kommen soll, wenn ich anders riete und redete!

Nicht nur fort euch zu pflanzen, sondern hinauf - bagu, o meine Brüder, helfe euch der Garten ber Ehe!

25.

Wer über alte Ursprünge weise wurde, siehe, der wird zulett nach Quellen der Zukunft suchen und nach neuen Urfprüngen. -

O meine Brüder, es ist nicht über lange, da werden neue Dolker entspringen und neue Quellen

hinab in neue Tiefen rauschen.

Das Erdbeben nämlich - das verschüttet viel Brunnen, das schafft viel Verschmachten: das hebt auch innre Kräfte und heimlichkeiten ans Licht.

Das Erdbeben macht neue Quellen offenbar. Im

Und wer da ruft: "Siehe hier ein Brunnen für viele Durstige, ein herz für viele Sehnsüchtige, ein Wille für viele Werkzeuge": — um den sammelt sich ein Volk, das ist: viel Versuchende.

Wer befehlen kann, wer gehorchen muß — das wird da versucht! Ach, mit welch langem Suchen und Raten und Mißraten und Cernen und Neu-Oersuchen!

Die Menschen-Gesellschaft: die ist ein Versuch, so lehre ich's, — ein langes Suchen: sie sucht aber den Besehlenden! —

ein Versuch, o meine Brüder! Und kein "Vertrag"! Zerbrecht, zerbrecht mir solch Wort der Weich-Herzen und Halb- und Halben!

#### 26.

O meine Brüder! Bei welchen liegt doch die größte Gesahr aller Menschen-Zukunft? Ist es nicht bei den Guten und Gerechten? —

— als bei denen, die sprechen und im Herzen fühlen: "wir wissen schon, was gut ist und gerecht, wir haben es auch; wehe denen, die hier noch suchen!"

Und was für Schaden auch die Bösen tun mögen: der Schaden der Guten ist der schädlichste Schaden!

Und was für Schaden auch die Welt-Verleumder tun mögen: der Schaden der Guten ist der schädlichste Schaden.

O meine Brüder, den Guten und Gerechten sah einer einmal ins herz, der da sprach: "es sind die Pharifäer". Aber man verstand ihn nicht.

Die Guten und Gerechten selber durften ihn nicht verstehen: ihr Geist ist eingefangen in ihr gutes Gewissen. Die Dummheit der Guten ist unergrundlich klug.

Das aber ist die Wahrheit: die Guten muffen Pharifäer sein, — sie haben keine Wahl!

Die Guten mussen den kreuzigen, der sich seine eigne Tugend erfindet! Das ist die Wahrheit!

Der Zweite aber, der ihr Cand entdeckte, Cand, Berg und Erdreich der Guten und Gerechten: das war. der da fragte: "wen hassen sie am meisten?"

Den Schaffenden haffen fie am meiften: ben. der Tafeln bricht und alte Werte, den Brecher, - den beifen fie Derbrecher.

Die Guten nämlich - die können nicht schaffen:

die sind immer der Anfang vom Ende: -

- sie kreuzigen den, der neue Werte auf neue Cafeln schreibt, sie opfern sich die Zukunft, — sie kreuzigen alle Menschen-Zukunft!

Die Guten — die waren immer der Anfang vom

Ende .-

27.

O meine Brüder, verstandet ihr auch dies Wort? Und was ich einst sagte vom "letten Menschen"? ---

Bei welchen liegt die größte Gefahr aller Menschen-Jukunft? Ist es nicht bei den Guten und Gerechten?

Jerbrecht, zerbrecht mir die Guten und Gerechten! — O meine Brüder, verstandet ihr auch dies Wort?

- 28.

Ihr flieht von mir? Ihr seid erschreckt? Ihr zittert vor diesem Worte?

O meine Brüder, als ich euch die Guten gerbrechen hieß und die Cafeln der Guten: da erst schiffte ich den Menschen ein auf seine hohe See.

Und nun erst kommt ihm der große Schrecken, das große Um-sich-sehn, die große Krankheit, der

große Ekel, die große See-Krankheit.

Saliche Kusten und salsche Sicherheiten lehrten euch die Guten; in Lügen der Guten wart ihr geboren und geborgen. Alles ist in den Grund hinein verlogen und verbogen durch die Guten.

Aber wer das Cand "Mensch" entdeckte, entdeckte auch das Cand "Menschen-Zukunft". Nun sollt ihr mir

Seefahrer fein, wackere, geduldsame!

Aufrecht geht mir bei Zeiten, o meine Brüder, lernt aufrecht gehn! Das Meer stürmt: viele wollen an euch sich wieder aufrichten.

Das Meer stürmt: alles ist im Meere. Wohlan!

Wohlauf! Ihr alten Seemanns-herzen!

Was Vaterland! Dorthin will unser Steuer, wo unser Kinder-Cand ist! Dorthinaus, stürmischer als das Meer, stürmt unser große Sehnsucht! —

"Warum so hart! — sprach zum Diamanten einst die Küchen-Kohle; sind wir denn nicht Nah-Derwandte?" —

Warum so weich? O meine Brüder, also frage ich

euch: seid ihr denn nicht — meine Brüder? Warum so weich, so weichend und nachgebend? Warum ist so viel Leugnung, Verleugnung in eurem Herzen? So wenig Schicksal in eurem Blicke?

Und wollt ihr nicht Schicksale sein und Unerbitt-

liche: wie könntet ihr mit mir - siegen?

Und wenn eure harte nicht bligen und scheiden und zerschneiden will: wie könntet ihr einst mit mir - schaffen?

Die Schaffenden nämlich sind hart. Und Seligkeit muß es euch dunken, eure hand auf Jahrtausende gu drücken wie auf Wachs,

— Seligkeit, auf dem Willen von Jahrtausenden zu schreiben wie auf Erz, — härter als Erz, ebler als Erz. Ganz hart ist allein das Edelste.
Diese neue Tafel, o meine Brüder, stelle ich über

euch: werdet hart! -

## 30.

O du mein Wille! Du Wende aller Not, du meine Notwendigkeit! Bewahre mich vor allen kleinen Siegen!

Du Schickung meiner Seele, die ich Schicksal heiße! Du In-mir! Uber-mir! Bewahre und svare mich auf zu einem großen Schickfale!

Und deine letzte Größe, mein Wille, spare dir für dein Letztes auf, — daß du unerbittlich bist in deinem Siege! Ach, wer unterlag nicht seinem Siege!

Ach, wessen Auge dunkelte nicht in dieser trunkenen Dämmerung! Ach, wessen Suß taumelte nicht und

verlernte im Siege — stehen! —

— Daß ich einst bereit und reif sei im großen Mittage: bereit und reif gleich glühendem Erze, bligschwangrer Wolke und schwellendem Milch-Euter: —

- bereit zu mir selber und zu meinem verborgensten Willen: ein Bogen brunftig nach seinem Pfeile, ein

Pfeil brünstig nach seinem Sterne: —

— ein Stern, bereit und reif in seinem Mittage, glühend, durchbohrt, selig vor vernichtenden Sonnen-Pfeilen: —

— eine Sonne selber und ein unerbittlicher Sonnen-

Wille, jum Dernichten bereit im Siegen!

O Wille, Wende aller Not, du meine Notwendigkeit! Spare mich auf zu Einem großen Siege! — —

Also sprach Zarathustra.

# Der Genesende.

1.

Eines Morgens, nicht lange nach seiner Rückkehr zur höhle, sprang Zarathustra von seinem Cager auf wie ein Toller, schrie mit furchtbarer Stimme und gebärdete sich, als ob noch einer auf dem Cager läge, der nicht davon ausstehn wolle; und also tönte Zarathustras Stimme, daß seine Tiere erschreckt hinzukamen, und daß aus allen höhlen und Schlupfwinkeln, die Zarathustras höhle benachbart waren, alles Getier davon huschte, — sliegend, flatternd, kriechend, springend, wie ihm nur die Art von Juß und klügel gegeben war. Zarathustra aber redete diese Worte:

Herauf, abgründlicher Gedanke, aus meiner Tiefe! Ich bin dein hahn und Morgengrauen, verschlafener Wurm: auf! auf! Meine Stimme soll dich schon wach krähen!

Knupfe die Fessel deiner Ohren los: horche! Denn ich will dich hören! Auf! Auf! Hier ist Donners genug, daß auch Gräber horchen lernen!

Und wische den Schlaf und alles Blöde, Blinde aus deinen Augen! Höre mich auch mit deinen

Augen: meine Stimme ist ein Heilmittel noch für Blindgeborne.

Und bist du erst wach, sollst du mir ewig wach bleiben. Nicht ist das meine Art, Urgroßmütter aus dem Schlafe wecken, daß ich sie heiße — weiterschlasen!

Du regst dich, dehnst dich, röchelst? Auf! Auf! Nicht röcheln — reden sollst du mir! Zarathustra rust dich, der Gottsose!

Ich, Zarathustra, der Fürsprecher des Lebens, der Sürsprecher des Leidens, der Fürsprecher des Kreises — dich rufe ich, meinen abgründlichsten Gedanken!

Heil mir! Du kommst, — ich höre dich! Mein Abgrund redet, meine letzte Tiese habe ich ans Licht gestülpt!

heil mir! heran! Gib die hand — ha! laß! baha! — Ekel, Ekel, Ekel — — wehe mir!

2.

Kaum aber hatte Zarathustra diese Worte gesprochen, da stürzte er nieder gleich einem Toten und blieb lange wie ein Toter. Als er aber wieder zu sich kam, da war er bleich und zitterte und blieb liegen und wollte lange nicht essen noch trinken. Solches Wesen dauerte an ihm sieden Tage; seine Tiere verließen ihn aber nicht bei Tag und Nacht, es sei denn, daß der Adler ausslog, Speise zu holen. Und was er holte und zusammenraubte, das legte er auf Zarathustras Tager: also daß Zarathustra endlich unter gelben und roten Beeren, Trauben, Rosenäpseln, wohlriechendem

Krautwerke und Pinienzapfen lag. Zu seinen Sugen aber waren zwei Lämmer gebreitet, welche der Adler

mit Mühe ihren hirten abgeraubt hatte.

Endlich, nach sieben Tagen, richtete sich Zarathustra auf seinem Lager auf, nahm einen Rosenapfel in die Hand, roch daran und fand seinen Geruch lieb-lich. Da glaubten seine Ciere, die Zeit sei gekommen, mit ihm zu reden.

"O Zarathustra, sagten sie, nun liegst du schon steben Tage so, mit schweren Augen: willst du dich

nicht endlich wieder auf beine Sufe stellen?

Tritt hinaus aus deiner höhle: die Welt wartet dein wie ein Garten. Der Wind spielt mit schweren Wohlgerüchen, die zu dir wollen; und alle Bäche möchten dir nachlaufen.

Alle Dinge sehnen sich nach dir, dieweil du sieben Cage allein bliebst, — tritt hinaus aus deiner höhle! Alle Dinge wollen deine Krzte sein!

Ram wohl eine neue Erkenntnis zu dir, eine saure, schwere? Gleich angesäuertem Teige lagst du, deine Seele ging auf und schwoll über alle ihre Ränder. -- "

- O meine Tiere, antwortete Zarathustra, schwätt also weiter und last mich zuhören! Es erquickt mich so, daß ihr schwätt: wo geschwätt wird, da liegt mir icon die Welt wie ein Garten.

Wie lieblich ist es, daß Worte und Töne da sind: sind nicht Worte und Töne Regenbögen und Schein-brücken zwischen Ewig-Geschiedenem?

Zu jeder Seele gehört eine andre Welt; für jede Seele ist jede andre Seele eine hinterwelt.

Zwischen dem ähnlichsten gerade lügt der Schein am schönsten; denn die kleinste Kluft ist am schwersten

3u überbrücken.

Sür mich — wie gabe es ein Außer-mir? Es gibt kein Außen! Aber das vergessen wir bei allen Cönen;

wie lieblich ist es, daß wir vergessen!

Sind nicht den Dingen Namen und Töne geschenkt, daß der Mensch sich an den Dingen erquicke? Es ist eine schöne Narretei, das Sprechen: damit tanzt der Mensch über alle Dinge.

Wie lieblich ist alles Reden und alle Lüge der Töne! Mit Tönen tanzt unsre Liebe auf bunten Regenbögen. —

— "O Zarathustra, sagten darauf die Ciere, solchen, die denken wie wir, tanzen alle Dinge selber: das kommt und reicht sich die Hand und sacht und slieht — und kommt zurück.

Alles geht, alles kommt zurück; ewig rollt das Rad des Seins. Alles stirbt, alles blüht wieder auf;

ewig läuft das Jahr des Seins.

Alles bricht, alles wird neu gefügt; ewig baut sich das gleiche haus des Seins. Alles scheidet, alles grüßt sich wieder; ewig bleibt sich treu der Ring des Seins.

In jedem Nu beginnt das Sein; um jedes Hier rollt sich die Rugel Dort. Die Mitte ist überall. Krumm

ist der Pfad der Ewigkeit." -

— Ø ihr Schalksnarren und Drehorgeln! antwortete Zarathustra und lächelte wieder, wie gut wißt ihr, was sich in sieben Tagen erfüllen mußte: —

- und wie jenes Untier mir in den Schlund kroch und mich wurgte! Aber ich bif ihm den Kopf ab und spie ihn weg von mir.

Und ihr, — ihr machtet schon ein Leierlied daraus? Mun aber liege ich da, mude noch von diesem Beifen und Wegfpein, krank noch von der eigenen Erlösung.

Und ihr schauet dem allen gu? O meine Ciere, seid auch ihr grausam? habt ihr meinem großen Schmerze guschaun wollen, wie Menschen tun? Der Mensch nämlich ist das grausamste Tier.

Bei Trauerspielen, Stierkämpfen und Kreuzigungen ist es ihm bisher am wohlsten geworden auf Erden; und als er sich die Hölle erfand, siehe, da war das sein

himmel auf Erden.

Wenn der große Mensch schreit -: flugs läuft der kleine hinzu; und die Zunge hängt ihm aus dem Halse vor Lüsternheit. Er aber heißt es sein "Mitleiden".

Der kleine Menich, sonderlich der Dichter - wie eifrig klagt er das Leben in Worten an! hört bin, aber überhört mir die Lust nicht, die in allem Anklagen ist!

Solche Ankläger des Lebens: die überwindet das Ceben mit einem Augenblingeln. "Du liebst mich? fagt die Freche; warte noch ein wenig, noch habe ich für

dich nicht Zeit."

Der Mensch ist gegen sich selber das grausamste Tier; und bei allem, was sich "Sünder" und "Kreuz-träger" und "Büßer" heißt, überhört mir die Wollust nicht, die in diesem Klagen und Anklagen ist!

Und ich selber — will ich damit des Menschen Ankläger sein? Ach, meine Tiere, das allein lernte ich bisher, daß dem Menschen sein Bosestes nötig ist gu feinem Beften. -

- daß alles Boseste seine beste Kraft ist und der härteste Stein dem höchsten Schaffenden; und daß

der Menich beffer und bofer werden muß:

Nicht an dies Marterholz war ich geheftet, daß ich weiß: der Mensch ift bose, - sondern ich schrie, wie noch niemand geschrien hat:

"Ach, daß fein Bofestes so gar klein ift! Ach, daß

sein Bestes so gar klein ist!"

Der große überdruß am Menschen, - ber würgte mich und war mir in den Schlund gekrochen: und was der Wahrsager wahrsagte: "Alles ist gleich, es lohnt sich nichts, Wissen würgt."

Eine lange Dämmerung hinkte vor mir her, eine todesmude, todestrunkene Traurigkeit, welche mit

gabnendem Munde redete.

"Ewig kehrt er wieder, der Mensch, def du mude bist, der kleine Mensch" - so gahnte meine Traurigkeit und schleppte den Sug und konnte nicht einschlafen.

Bur höhle wandelte sich mir die Menschenerde, ihre Brust sank hinein, alles Lebendige ward mir Menschenmoder und Knochen und morsche Dergangenheit.

Mein Seufzen saß auf allen Menschengräbern und konnte nicht mehr aufstehn; mein Seufgen und Fragen unkte und würgte und nagte und klagte bei Tag und Nacht:

— "ach, der Mensch kehrt ewig wieder! Der kleine Mensch kehrt ewig wieder!"

Nackt hatte ich einst beide gesehn, den größten Menschen und den kleinsten Menschen: allzuähnlich einander, — allzumenschlich auch den Größten noch!

Allzuklein der Größte! — das war mein Überdruß am Menschen! Und ewige Wiederkunft auch des Kleinsten! — das war mein Überdruß an allem Dasein!

Kleinsten! — das war mein Überdruß an allem Dasein! Ach, Ekel! Ekel! Ekel! — — Also sprach Zarathustra und seufzte und schauderte; denn er erinnerte sich seiner Krankheit. Da ließen ihn aber seine Tiere nicht weiter reden.

"Sprich nicht weiter, du Genesender! — so antworteten ihm seine Tiere, sondern geh hinaus, wo die Welt auf dich wartet gleich einem Garten.

Geh hinaus zu den Rosen und Bienen und Caubenschwärmen! Sonderlich aber zu den Singe-Dögeln: daß du ihnen das Singen absernst!

du ihnen das Singen ablernst!

Singen nämlich ist für Genesende; der Gesunde mag reden. Und wenn auch der Gesunde Lieder will, will er andre Lieder doch, als der Genesende."

— "O ihr Schalksnarren und Drehorgeln, so schweigt doch! — antwortete Zarathustra und lächelte über seine Tiere. Wie gut ihr wißt, welchen Trost ich mir selber in sieben Tagen ersand!

Daß ich wieder singen musse, — den Crost erfand ich mir und diese Genesung: wollt ihr auch daraus

gleich wieder ein Leierlied machen?"

- "Sprich nicht weiter, antworteten ihm abermals seine Tiere; lieber noch, du Genesender, mache dir erst eine Leier gurecht, eine neue Leier!

Denn siehe doch, o Zarathustra! Zu beinen neuen

Liedern bedarf es neuer Leiern.

Singe und brause über, o Zarathustra, heile mit neuen Liedern deine Seele: daß du dein großes Schicksal tragest, das noch keines Menschen Schicks fal war!

Denn deine Tiere wissen es wohl, o Zarathustra, wer du bist und werden mußt: siebe, du bist ber Cehrer der ewigen Wiederkunft -, das ift nun dein Schicksal!

Daß du als der Erste diese Cehre lehren mußt, - wie sollte dies große Schicksal nicht auch beine größte Gefahr und Krankheit sein!

Siehe, wir wissen, was du lehrst: daß alle Dinge ewig wiederkehren und wir selber mit, und daß wir schon ewige Male dagewesen sind, und alle Dinge mit uns.

Du lehrst, daß es ein großes Jahr des Werdens gibt, ein Ungeheuer von großem Jahre: das muß sich, einer Sanduhr gleich, immer wieder von neuem umdrehn, damit es von neuem ablaufe und auslaufe: -

- so daß alle diese Jahre sich selber gleich sind, im Größten und auch im Kleinsten, so daß wir selber in jedem großen Jahre uns selber gleich find, im Größten und auch im Kleinsten.

Und wenn du jest sterben wolltest, o Jarathustra: fiebe, wir wissen auch, wie du da zu dir sprechen würdest: — aber deine Tiere bitten dich, daß du noch nicht sterbest!

Du würdest sprechen und ohne Zittern, vielmehr aufatmend vor Seligkeit: denn eine große Schwere und Schwüle ware von dir genommen, du Geduldigster!

"Nun sterbe und schwinde ich, würdest du sprechen, und im Nu bin ich ein Nichts. Die Seelen sind so

sterblich wie die Leiber.

Aber der Knoten von Ursachen kehrt wieder, in ben ich verschlungen bin, — der wird mich wieder schaffen! Ich selber gehöre zu den Ursachen der ewigen Wiederkunft.

Ich komme wieder, mit dieser Sonne, mit dieser Erde, mit diesem Adler, mit dieser Schlange — nicht zu einem neuen Leben oder besseren Leben oder ähnlichen Leben:

— ich komme ewig wieder zu diesem gleichen und selbigen Leben, im Größten und auch im Kleinsten, daß ich wieder aller Dinge ewige Wiederkunft lehre, —
— daß ich wieder das Wort spreche vom großen

— daß ich wieder das Wort spreche vom großen Erden- und Menschen-Mittage, daß ich wieder den Menschen den Übermenschen künde.

Ich sprach mein Wort, ich zerbreche an meinem Wort: so will es mein ewiges Cos —, als Verkündiger

gehe ich zugrunde!

Die Stunde kam nun, daß der Untergehende sich selber segnet. Also — endet Zarathustras Untergang."" — —

Als die Tiere diese Worte gesprochen hatten, schwiegen sie und warteten, daß Zarathustra etwas

zu ihnen sagen werde: aber Zarathustra hörte nicht, daß sie schwiegen. Diesmehr sag er still, mit geschlossenen Augen, einem Schlasenden ähnlich, ob er schon nicht schlief: denn er unterredete sich eben mit seiner Seele. Die Schlange aber und der Abler, als sie ihn solchermaßen schweigsam sanden, ehrten die große Stille um ihn und machten sich behutsam davon.

# Don der großen Sehnsucht.

O meine Seele, ich lehrte dich "Heute" sagen wie "Einst" und "Chemals" und über alles Hier und Da und Dort deinen Reigen hinweg tanzen.

O meine Seele, ich erlöste dich von allen Winkeln, ich kehrte Staub, Spinnen und Zwielicht von dir ab.

O meine Seele, ich wusch die kleine Scham und die Winkeltugend von dir ab und überredete dich, nacht vor den Augen der Sonne zu stehn.

Mit dem Sturme, welcher "Geist" heißt, blies ich über deine wogende See; alle Wolken blies ich davon, ich erwürgte selbst die Würgerin, die "Sünde" heißt.

O meine Seele, ich gab dir das Recht, nein zu sagen wie der Sturm, und ja zu sagen, wie offner himmel ja sagt: still wie Licht stehst du und gehst du nun durch verneinende Stürme.

O meine Seele, ich gab dir die Freiheit zurück über Erschaffnes und Unerschaffnes: und wer kennt, wie du sie kennst, die Wollust des Jukunftigen?

O meine Seele, ich lehrte dich dein Verachten, das nicht wie ein Wurmfraß kommt, das große, das liebende Verachten, welches am meisten liebt, wo es am meisten verachtet.

O meine Seele, ich lehrte dich fo überreden, daß du zu dir die Grunde selber überredest: der Sonne gleich, die das Meer noch zu ihrer höhe überredet.

O meine Seele, ich nahm von dir alles Gehorchen, Kniebeugen und Herr-Sagen; ich gab dir selber den Namen "Wende der Not" und "Schicksal".

O meine Seele, ich gab dir neue Namen und bunte Spielwerke, ich hieß dich "Schicksal" und "Umfang der Umfänge" und "Nabelschnur der Zeit" und "azurne Glocke".

O meine Seele, deinem Erdreich gab ich alle Weisheit zu trinken, alle neuen Weine und auch alle unvordenklich alten starken Weine der Weisheit.

O meine Seele, jede Sonne gof ich auf dich und jede Nacht und jedes Schweigen und jede Sehnsucht:

da wuchsest du mir auf wie ein Weinstock.

O meine Seele, überreich und ichwer stehst du nun da, ein Weinstock mit schwellenden Gutern und gedrängten braunen Gold-Weintrauben: -

- gedrängt und gedrückt von deinem Glücke, wartend vor Aberflusse und schamhaft noch ob deines

Martens.

D meine Seele, es gibt nun nirgends eine Seele, die liebender ware und umfangender und umfänglicher! Wo ware Zukunft und Vergangnes näher beisammen als bei dir?

O meine Seele, ich gab dir alles, und alle meine hände sind an dich leer geworden: — und nun! Nun sagit du mir lächelnd und voll Schwermut: "Wer von uns hat zu danken? —

- hat der Geber nicht zu danken, daß der Nehmende nahm? Ist Schenken nicht eine Notdurft? Ist Nehmen nicht — Erbarmen?" —

O meine Seele, ich verstehe das Cächeln deiner Schwermut: dein Uber-Reichtum felber ftrecht nun

sehnende hände aus!

Deine Sulle blickt über brausende Meere hin und sucht und wartet; die Sehnsucht der über-fülle blickt

aus beinem lächelnden Augen-himmel!

Und wahrlich, o meine Seele! Wer fahe dein Sächeln und schmölze nicht vor Tranen? Die Engel felber ichmelgen por Tranen ob der über-Gute deines Cächelns.

Deine Gute und über-Gute ist es, die nicht klagen und weinen will: und doch sehnt sich, o meine Seele, bein Cächeln nach Tränen und bein gitternder Mund nach Schluchzen.

"Ist alles Weinen nicht ein Klagen? Und alles Klagen nicht ein Anklagen?" Also redest du zu dir selber, und darum willst du, o meine Seele, lieber lächeln, als dein Leid ausschütten

- in stürzende Tranen ausschütten all bein Leid über deine Fülle und über all die Drängnis des Wein-

stocks nach Winzer und Winzermesser!

Aber willst du nicht weinen, nicht ausweinen deine purpurne Schwermut, so wirst du fingen muffen, o meine Seele! - Siehe, ich lächle selber, der ich dir soldies porbersage:

- singen, mit brausendem Gesange, bis alle Meere still werden, daß sie beiner Sehnsucht guborchen, - — bis über stille sehnsüchtige Meere der Nachen schwebt, das güldene Wunder, um dessen Gold alle guten schlimmen wunderlichen Dinge hüpfen: —

— auch vieles große und kleine Getier und alles, was leichte wunderliche Füße hat, daß es auf veilchen-

blauen Pfaden Taufen kann, -

— hin zu dem güldenen Wunder, dem freiwilligen Nachen und zu seinem Herrn: das aber ist der Winzer, der mit diamantenem Winzermesser wartet, —

— dein großer Löser, o meine Seele, der Namenlose — -- dem zukünftige Gesänge erst Namen sinden! Und wahrlich, schon duftet dein Atem nach zukünftigen

Gefängen, -

— schon glühst du und träumst, schon trinkst du durstig an allen tiesen klingenden Trost-Brunnen, schon ruht deine Schwermut in der Seligkeit zukünftiger Gesänge! — —

O meine Seele, nun gab ich dir alles und auch mein Cetztes, und alle meine hände sind an dich leer geworden: — daß ich dich singen hieß, siehe,

das war mein Letztes!

Daß ich dich singen hieß, sprich nun, sprich: wer von uns hat jett — zu danken? — Besser aber noch: singe mir, singe, o meine Seele! Und mich laß danken! —

Also sprach Zarathustra.

# Das andere Tanzlied.

Î.

"In bein Auge schaute ich jüngst, o Leben: Gold sah ich in beinem Nacht-Auge blinken, — mein Herz stand still vor dieser Wollust:

— einen goldenen Kahn sah ich blinken auf nächtigen Gewässern, einen sinkenden, trinkenden, wieder

winkenden goldenen Schaukel-Kahn!

Nach meinem Suße, dem tanzwütigen, warfst du einen Blick, einen lachenden fragenden schmelzenden Schaukel-Blick:

Iweimal nur regtest du deine Klapper mit kleinen händen — da schaukelte schon mein Suß vor Tanzwut. —

Meine Fersen bäumten sich, meine Zehen horchten, dich zu verstehen: trägt doch der Tänzer sein Ohr — in seinen Zehen!

Bu dir hin sprang ich: da flohst du zurück vor meinem Sprunge; und gegen mich züngelte deines

fliehenden fliegenden haars Junge!

Von dir weg sprang ich und von deinen Schlangen: da standst du schon, halbgewandt, das Auge voll Verlangen.

Mit krummen Blicken - lehrst du mich krumme Bahnen; auf krummen Bahnen lernt mein Suß -Wiicken !

Ich fürchte bich Nahe, ich liebe bich gerne; beine Slucht lockt mich, dein Suchen stockt mich: - ich leide, aber was litt ich um dich nicht gerne!

Deren Kälte gundet, deren haß verführt, deren

Slucht bindet, deren Spott - rührt:

— wer haßte dich nicht, dich große Binderin, Umwinderin, Dersucherin, Sucherin, Finderin! Wer liebte dich nicht, dich unschuldige, ungeduldige, windseilige, kindsäugige Sünderin!

Wohin ziehst du mich jetzt, du Ausbund und Unband? Und jest fliehst du mich wieder, du süßer

Wildfang und Undank!

Ich tanze dir nach, ich folge dir auch auf geringer Spur. Wo bist du? Gib mir die Hand! Ober einen Singer nur!

hier find höhlen und Dickichte: wir werden uns verirren! — Halt! Steh still! Siehst du nicht Eulen und

Hedermause schwirren?

Du Eule! Du fledermaus! Du willst mich äffen? Wo sind wir? Don den hunden lerntest du dies heulen und Kläffen.

Du fletschest mich lieblich an mit weißen Jahnlein, beine bosen Augen springen gegen mich aus lockichtem

Mähnlein!

Das ist ein Tang über Stock und Stein: ich bin der Jager, - willft du mein hund oder meine Gemfe fein? Jest neben mir! Und geschwind, du boshafte Springerin! Iett hinauf! Und hinüber! — Wehe! Da fiel ich selber im Springen hin!

O sieh mich liegen, du Übermut, und um Gnade slehn! Gerne möchte ich mit dir — lieblichere Pfade gehn!

— der Liebe Pfade durch stille bunte Büsche! Ober dort den See entlang: da schwimmen und tanzen Goldfische!

Du bist jezt müde? Da drüben sind Schafe und Abendröten: ist es nicht schön, zu schlafen, wenn

Schäfer flöten?

Du bist so arg müde? Ich trage dich hin, laß nur die Arme sinken! Und hast du Durst, — ich hätte wohl etwas, aber dein Mund will es nicht trinken! —

— O diese versluchte flinke gelenke Schlange und Schlupshere! Wo bist du hin? Aber im Gesicht fühle ich von deiner hand zwei Tupsen und rote Klere!

Ich bin es wahrlich müde, immer dein schafichter Schäfer zu sein! Du Here, habe ich dir bisher gesungen,

nun follst du mir - schrein!

Nach dem Takt meiner Peitsche sollst du mir tanzen und schrein! Ich vergaß doch die Peitsche nicht? — Nein!"

2.

Da antwortete mir das Leben also und hielt sich

babei die zierlichen Ohren zu: "O Zarathustra! Klatsche doch nicht so fürchterlich mit deiner Peitsche! Du weißt es ja: Cärm mordet Bedanken, — und eben kommen mir fo gartliche Ge-

Wir sind Beide zwei rechte Cunichtgute und Cunichtböse. Jenseits von Gut und Böse fanden wir unser Eiland und unsre grüne Wiese — wir Iwei allein! Darum müssen wir schon einander gut sein!

Und lieben wir uns auch nicht von Grund aus -, muß man sich denn gram sein, wenn man sich nicht

von Grund aus liebt?

Und daß ich dir gut bin und oft zu gut, das weißt du: und der Grund ist, daß ich auf deine Weisheit eisersüchtig bin. Ah, diese tolle alte Närrin von Weisheit!

Wenn dir deine Weisheit einmal davonliefe, ach! da liefe dir schnell auch meine Liebe noch davon."

Darauf blickte das Ceben nachdenklich hinter sich und um sich und sagte leise: "O Zarathustra, du bist mir nicht treu genug!

Du liebst mich lange nicht so sehr wie du redest; ich weiß, du denkst daran, daß du mich bald verlassen

willst.

Es gibt eine alte schwere schwere Brumm-Glocke: die brummt nachts bis zu deiner höhle hinauf: —

— hörst du diese Glocke mitternachts die Stunde schlagen, so denkst du zwischen eins und zwölf daran —

— du denkst daran, o Zarathustra, ich weiß es, daß du mich bald verlassen willst!" —

"Ja, antwortete ich zögernd, aber du weißt es auch —" Und ich sagte ihr etwas ins Ohr, mitten hinein zwischen ihre verwirrten gelben törichten Haarzotteln.

"Du weißt das, o Zarathustra? Das weiß

niemand. — —"

Und wir sahen uns an und blickten auf die grüne Wiese, über welche eben der kühle Abend lief, und weinten miteinander. — Damals aber war mir das Leben lieber, als je alle meine Weisheit. —

Also sprach Zarathustra.

3.

Eins!

O Mensch! Gib acht!

3mei!

Was spricht die tiefe Mitternacht?

Drei!

"Ich schlief, ich schlief —,

Dier!

"Aus tiefem Traum bin ich erwacht: -

Sünf!

"Die Welt ist tief,

Seds!

"Und tiefer als der Tag gedacht.

Sieben!

"Tief ist ihr Weh —,

Adt!

"Cust — tiefer noch als Herzeleid:

neun!

"Weh spricht: Dergeh!

Jehn!

"Doch alle Lust will Ewigkeit —

Elf!

"— will tiefe, tiefe Ewigkeit!"

3wölf!

## Die sieben Siegel.

(Oder: das Ia- und Amen-Lied.)

î.

Wenn ich ein Wahrsager bin und voll jenes wahrsagerischen Geistes, der auf hohem Joche zwischen zwei Meeren wandelt, —

zwischen Vergangenem und Zukünftigem als schwere Wolke wandelt, — schwülen Niederungen feind und allem, was müde ist und nicht sterben noch leben kann:

zum Blige bereit im dunklen Busen und zum erlösenden Lichtstrahle, schwanger von Bligen, die ja! sagen, ja! lachen, zu wahrsagerischen Bligstrahlen:

— selig aber ist der also Schwangere! Und wahrlich, lange muß als schweres Wetter am Berge hängen, wer einst das Licht der Zukunft zünden soll! —

o wie sollte ich nicht nach der Ewigkeit brunstig sein und nach dem hochzeitlichen Ring der Ringe, —

dem Ring der Wiederkunft?

Nie noch fand ich das Weib, von dem ich Kinder mochte, es sei denn dieses Weib, das ich siebe: denn ich liebe dich, o Ewigkeit!

Denn ich liebe bich, o Ewigkeit!

Wenn mein Jorn je Gräber brach, Grenzsteine rückte und alte Tafeln zerbrochen in steile Tiefen rollte: wenn mein Hohn je vermoderte Worte zerblies, und ich wie ein Besen kam den Kreuzspinnen und als Segewind alten verdumpften Grabkammern:

wenn ich je frohlockend saß, wo alte Götter begraben liegen, weltsegnend, weltliebend neben den

Denkmalen alter Weltperleumder: -

— denn selbst Kirchen und Gottesgräber liebe ich, wenn der himmel erst reinen Auges durch ihre zerbrochenen Decken blickt; gern sitze ich gleich Gras und rotem Mohne auf zerbrochnen Kirchen —

o wie follte ich nicht nach der Ewigkeit brunftig fein und nach dem hochzeitlichen Ring der Ringe,

- dem Ring der Wiederkunft?

Nie noch fand ich das Weib, von dem ich Kinder mochte, es sei denn dieses Weib, das ich liebe: denn ich liebe dich, o Ewigkeit!

Denn ich liebe dich, o Ewigkeit!

3.

Wenn je ein hauch zu mir kam vom schöpferischen hauche und von jener himmlischen Not, die noch Zufälle zwingt, Sternenreigen zu tanzen:

wenn ich je mit dem Lachen des schöpferischen

Bliges lachte, dem der lange Donner der Cat grollend,

aber gehorsam nachfolgt:

wenn ich je am Göttertisch der Erde mit Göttern Würsel spielte, daß die Erde bebte und brach und Seuerssüsse herausschnob: —

— denn ein Göttertisch ist die Erde, und zitternd pon schöpferischen neuen Worten und Götterwürfen: —

o wie sollte ich nicht nach ber Ewigkeit brünstig sein und nach dem hochzeitlichen Ring der Ringe, dem Ring der Wiederkunft?

Nie noch fand ich das Weib, von dem ich Kinder mochte, es sei denn dieses Weib, das ich liebe: denn

ich liebe dich, o Ewigkeit!

Denn ich liebe dich, o Ewigkeit!

4.

Wenn ich je vollen Zuges trank aus jenem schäumenden Würz- und Mischkruge, in dem alle Dinge gut gemischt sind:

wenn meine hand je Fernstes zum Nächsten goh, und Seuer zu Geist und Lust zu Leid und Schlimmstes

gum Gütigften:

wenn ich selber ein Korn bin von jenem erlösenden Salze, welches macht, daß alle Dinge im Misch-

kruge gut sich mischen: -

— denn es gibt ein Sal3, das Gutes mit Bösem bindet; und auch das Böseste ist zum Würzen würdig und zum letzten Überschäumen: o wie sollte ich nicht nach der Ewigkeit brünstig sein und nach dem hochzeitlichen Ring der Ringe, dem Ring der Wiederkunst?

Nie noch fand ich das Weib, von dem ich Kinder mochte, es sei denn dieses Weib, das ich liebe: denn

ich liebe dich, o Ewigkeit!

Denn ich liebe dich, o Ewigkeit!

5.

Wenn ich dem Meere hold bin und allem, was Meeres=Art ist, und am holdesten noch, wenn es mir zornig widerspricht:

wenn jene suchende Lust in mir ist, die nach Unentdecktem die Segel treibt, wenn eine Seefahrer-

Cust in meiner Cust ist:

wenn je mein Frohlocken rief: "die Küste schwand

- nun fiel mir die lette Kette ab -

— das Grenzenlose braust um mich, weit hinaus glänzt mir Raum und Zeit, wohlan! wohlauf! altes Herz!" —

o wie sollte ich nicht nach der Ewigkeit brünstig sein und nach dem hochzeitlichen Ring der Ringe, dem Ring der Wiederkunft?

Mie noch fand ich das Weib, von dem ich Kinder mochte, es sei denn dieses Weib, das ich liebe: denn ich liebe dich, o Ewiakeit!

d trene oral, o semigretti

Denn ich liebe dich, o Ewigkeit!

\_\_\_\_\_

Wenn meine Tugend eines Tangers Tugend ift, und ich oft mit beiden Sugen in gold-smaragdenes Entzücken sprang:

wenn meine Bosheit eine lachende Bosheit ift,

heimisch unter Rosenhängen und Lilienhechen:

- im Cachen nämlich ist alles Bose bei einander. aber heilig- und losgesprochen durch seine eigne Seliakeit: -

und wenn das mein A und O ist, daß alles Schwere leicht, aller Leib Tänzer, aller Geist Vogel werde: und wahrlich, das ist mein A und O! —

o wie sollte ich nicht nach der Ewigkeit brunftig sein und nach dem hochzeitlichen Ring der Ringe, — dem Ring der Wiederkunft?

Nie noch fand ich das Weib, von dem ich Kinder mochte, es sei denn dieses Weib, das ich liebe: denn ich liebe dich, o Ewigkeit!

Denn ich liebe dich, o Ewigkeit!

7.

Wenn ich je stille himmel über mir ausspannte und mit eignen flügeln in eigne himmel flog:

wenn ich spielend in tiefen Lichtfernen schwamm

und meiner Freiheit Dogel-Weisheit kam:

- so aber spricht Dogel-Weisheit: "Siehe, es gibt kein Oben, kein Unten! Wirf dich umher, hinaus, guruck, du Ceichter! Singe! sprich nicht mehr!

— sind alle Worte nicht für die Schweren gemacht? Lugen dem Leichten nicht alle Worte? Singe! wrich nicht mehr!" -

o wie follte ich nicht nach der Ewigkeit brunftig fein und nach dem hochzeitlichen Ring der Ringe, —

dem Ring der Wiederkunft?

Nie noch fand ich bas Weib, von dem ich Kinder mochte, es sei benn dieses Weib, das ich liebe: benn ich liebe dich, o Ewigkeit!

Denn ich liebe bich, o Ewigkeit!



# Also sprach Zarathustra

#### Dierter und letter Teil

Ad, wo in der Welt geschaften größere Torheiten, als bei den Mittleidigen? Und was in der Welt stiftete mehr Leid, als die Torheiten der Mitteldigen?

Wehe allen Liebenden, die nicht noch eine Bohe haben, welche über ihrem

Mitleiden ift!

Alfo sprach der Teufel einst zu mir: "auch Gott hat seine Hölle: das ist seine Liebe zu den Menschen."

Und füngst hörte ich ihn dies Wort sagen: "Gott ist tot; an seinem Mitleiden mit den Menschen ist Gott gestorben."

Also sprach Zarathustra II. p. 130.

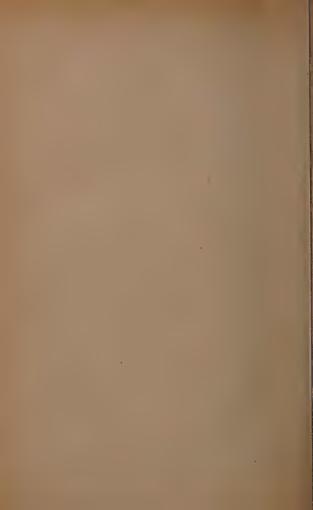

### Das Honigopfer.

— Und wieder liefen Monde und Jahre über Jarathustras Seele, und er achtete dessen nicht; sein haar aber wurde weiß. Eines Tages, als er auf einem Steine vor seiner höhle saß und still hinausschaute, — man schaut aber dort auf das Meer hinaus, und hinweg über gewundene Abgründe —, da gingen seine Tiere nachdenklich um ihn herum und stellten

sich endlich vor ihn hin.

"O Zarathustra, sagten sie, schaust du wohl aus nach deinem Glücke?" — "Was liegt am Glücke! antwortete er, ich trachte lange nicht mehr nach Glücke, ich trachte nach meinem Werke." — "O Zarathustra, redeten die Ciere abermals, das sagst du als einer, der des Guten übergenug hat. Liegst du nicht in einem himmelblauen See von Glück?" — "Ihr Schalks-Narren, antwortete Zarathustra und lächelte, wie gut wähltet ihr das Gleichnis! Aber ihr wist auch, daß mein Glück schwer ist, und nicht wie eine slüssige Wasserwelle: es drängt mich und will nicht von mir, und tut gleich geschmolzenem Peche." —

Da gingen die Tiere wieder nachdenklich um ihn herum und stellten sich dann abermals vor ihn bin. "O Zarathustra, sagten sie, daher also kommt es, daß du felber immer gelber und dunkler wirft, obicon dein haar weiß und flächsern aussehen will? Siehe doch, du sigest in beinem Peche!" - "Was fagt ihr da, meine Ciere, sagte Zarathustra und lachte dazu, wahrlich, ich lästerte, als ich von Deche sprach. Wie mir geschieht, so geht es allen Früchten, die reif werden. Es ift der honig in meinen Abern, der mein Blut dicker und auch meine Seele stiller macht." — "So wird es sein, o Zarathustra, antworteten die Tiere und drängten sich an ihn; willst du aber nicht heute auf einen hohen Berg steigen? Die Luft ist rein, und man sieht heute mehr von der Welt als jemals." — "Ja, meine Tiere, antwortete er, ihr ratet trefflich und mir nach dem Herzen: ich will heute auf einen hoben Berg steigen! Aber sorgt, daß dort honig mir zur hand sei, gelber, weißer, guter, eisfrischer Waben-Goldhonig. Denn wisset, ich will droben das honig-Opfer bringen."

Als Zarathustra aber oben auf der höhe war, sandte er die Tiere heim, die ihn geseitet hatten, und fand, daß er nunmehr allein sei: — da sachte er aus ganzem

herzen, sah sich um und sprach also:

Daß ich von Opfern sprach und Honig-Opfern, eine List war's nur meiner Rede und, wahrlich, eine nützliche Torheit! Hier oben darf ich schon freier reden als vor Einsiedler-Höhlen und Einsiedler-Haustieren.

Was opfern! Ich verschwende, was mir geschenkt wird, ich Verschwender mit tausend händen: wie dürste ich das noch — Opsern heißen!

Und als ich nach honig begehrte, begehrte ich nur nach Köder und süßem Seime und Schleime, nach dem auch Brummbären und wunderliche mürrische böse Dögel die Zunge secken:

- nach dem besten Köder, wie er Jägern und Sischfängern nottut. Denn wenn die Welt wie ein dunkler Tierwald ist und aller wilden Jäger Lustgarten, so dünkt sie mich noch mehr und lieber ein abgründsliches reiches Meer,
- ein Meer voll bunter Sische und Krebse, nach bem es auch Götter gelüsten möchte, daß sie an ihm zu Sischern würden und zu Netz-Auswersern: so reich ist die Welt an Wunderlichem, großem und kleinem!

Sonderlich die Menschen-Welt, das Menschen-Meer:
— nach dem werse ich nun meine goldene Angelrute aus und spreche: tue dich auf, du MenschenAbgrund!

Tue dich auf und wirf mir deine Sische und Gliger-Rrebse zu! Mit meinem besten Köder ködere ich mir heute die wunderlichsten Menschen-Fische!

— mein Glück selber werfe ich hinaus in alle Weiten und Sernen, zwischen Aufgang, Mittag und Niedergang, ob nicht an meinem Glücke viele Menschen-Sische zerren und zappeln Iernen,

bis sie, anbeißend an meine spigen verborgenen haken, hinauf muffen in meine bobe, die bunteften

Abgrund-Gründlinge zu dem boshaftigsten aller Menichen=Sischfänger.

Der nämlich bin ich von Grund und Anbeginn, ziehend, herangiehend, binaufgiehend, aufgiehend, ein Bieher, Buchter und Buchtmeifter, ber fich nicht um-

sonst einmal zusprach: "Werde, der du bist!"

Also mogen nunmehr die Menschen gu mir binauf kommen: denn noch warte ich der Zeichen, daß es Zeit sei zu meinem Niedergange; noch gehe ich selber nicht unter, wie ich muß, unter Menschen.

Dazu warte ich hier, liftig und spöttisch auf hoben Bergen, kein Ungeduldiger, kein Geduldiger, vielmehr einer, der auch die Geduld verlernt hat, - weil er

nicht mehr "duldet".

Mein Schickfal nämlich läßt mir Zeit: es vergaß mich wohl? Ober fist es hinter einem großen Steine

im Schatten und fängt Fliegen?

Und wahrlich, ich bin ihm gut darob, meinem ewigen Schicksale, daß es mich nicht hetzt und drängt und mir Zeit zu Possen läßt und Bosheiten: also daß ich heute ju einem Sischfange auf diesen hoben Berg stieg.

Sing wohl je ein Mensch auf hohen Bergen Sische? Und wenn es auch eine Corheit ist, was ich hier oben will und treibe: besser noch dies, als daß ich da unten feierlich würde vor Warten und grün und gelb -

— ein gespreizter Jornschnauber vor Warten, ein heiliger Heule-Sturm aus Bergen, ein Ungeduldiger, der in die Taler hinabruft: "Hört, oder ich peitsche euch mit der Geißel Gottes!"

Nicht daß ich solchen Zürnern darob gram würde: 3um Cachen sind sie mir gut genug! Ungeduldig müssen sie schon sein, die großen Cärmtrommeln, welche heute oder niemals 3u Worte kommen!

Ich aber und mein Schicksal — wir reden nicht zum Heute, wir reden auch nicht zum Niemals: wir haben zum Reden schon Geduld und Zeit und Aberzeit. Denn einst muß er doch kommen und darf nicht vorübergehn.

Wer muß einst kommen und darf nicht vorübergehn? Unser großer Hazar, das ist unser großes fernes Menschen-Reich, das Zarathustra-Reich von tausend Jahren — —

Wie ferne mag solches "Ferne" sein? was geht's mich an! Aber darum steht es mir doch nicht minder fest —, mit beiden Füßen stehe ich sicher auf diesem Grunde,

— auf einem ewigen Grunde, auf hartem Urgesteine, auf diesem höchsten härtesten Urgebirge, zu dem alle Winde kommen als zur Wetterscheide, fragend nach Wo? und Woher? und Wohinaus?

Hier lache, lache, meine helle heile Bosheit! Don hohen Bergen wirf hinab dein gligerndes Spott-Gelächter! Ködere mit deinem Gligern mir die schönsten Menschen-Sische!

Und was in allen Meeren mir zugehört, mein An-und-für-mich in allen Dingen — das fische mir heraus, das führe zu mir herauf: des warte ich, der boshaftigste aller Sischfänger. Hinaus, hinaus, meine Angel! Hinein, hinab, Köder meines Glücks! Träufle beinen süßesten Tau, mein herzens-Honig! Beiße, meine Angel, in den Bauch aller schwarzen Trübsat!

Hinaus, hinaus, mein Auge! O welche vielen Meere rings um mich, welch dämmernde Menschen-Zukunfte! Und über mir — welch rosenrote Stille!

Welch entwölktes Schweigen!

\$ **\*** 

# Der Notschrei.

Des nächsten Tages saß Zarathustra wieder auf seinem Steine vor der Höhle, während die Tiere braufen in der Welt herumschweiften, daß sie neue Nahrung heimbrächten, - auch neuen Honig: denn Jarathustra hatte den alten honig bis auf das letzte Korn pertan und verschwendet. Als er aber dermaßen dafaß, mit einem Stecken in der hand, und den Schatten seiner Gestalt auf der Erde abzeichnete, nachdenkend, und wahrlich! nicht über sich und seinen Schatten da erschrak er mit einem Male und fuhr zusammen: denn er sah neben seinem Schatten noch einen andern Schatten. Und wie er schnell um sich blickte und aufstand, siehe, da stand der Wahrsager neben ihm, derselbe, den er einstmals an seinem Tische gespeist und getränkt hatte, der Derkunder der großen Mudigkeit, welcher lehrte: "Alles ist gleich, es lohnt sich nichts, Welt ift ohne Sinn, Wissen würgt". Aber sein Antlig hatte sich inzwischen verwandelt; und als ihm Zarathustra in die Augen blickte, wurde sein herz abermals erschreckt: so viel schlimme Verkundigungen und aschgraue Blige liefen über dies Geficht.

Der Wahrsager, der es wahrgenommen, was sich in Zarathustras Seele zutrug, wischte mit der hand über sein Antlitz hin, wie als ob er dasselbe wegwischen wollte; desgleichen tat auch Zarathustra. Und als beide dergestalt sich schweigend gefaßt und gekräftigt hatten, gaben sie sich die hände, zum

Beichen, daß sie sich wiedererkennen wollten. "Sei mir willkommen, fagte Zarathustra, du Wahrfager der großen Müdigkeit, du sollst nicht umfonst einstmals mein Tisch- und Gastfreund gewesen sein. If und trink auch heute bei mir und vergib es, daß ein vergnügter alter Mann mit dir zu Tische sist!" — "Ein vergnügter alter Mann? antwortete der Wahrsager, den Kopf schüttelnd: wer du aber auch bist oder sein willst, o Zarathustra, du bist es zum längsten hier oben gewesen, - bein Nachen foll über kurgem nicht mehr im Trocknen sigen!" - "Sige ich denn im Crocknen?" — fragte Zarathustra lachend. — "Die Wellen um beinen Berg, antwortete der Wahrsager, steigen und steigen, die Wellen großer not und Crübsal: die werden bald auch deinen Nachen heben und dich davontragen." — Zarathustra schwieg hierauf und wunderte sich. — "Hörst du noch nichts? suhr der Wahrsager fort: rauscht und braust es nicht herauf aus der Tiefe?" — Zarathustra schwieg abermals und borchte: da hörte er einen langen, langen Schrei, welchen die Abgrunde fich guriefen und weitergaben, denn keiner wollte ihn behalten: so bose klang er.

"Du schlimmer Verkündiger, sprach endlich Zarathustra, das ist ein Notschrei und der Schrei eines Menschen, der mag wohl aus einem schwarzen Meere kommen. Aber was geht mich Menschennot an! Meine letzte Sünde, die mir aufgespart blieb, — weißt du wohl, wie sie heißt?"

— "Mitleiden! antwortete der Wahrsager aus einem überströmenden herzen und hob beide hände empor — o Zarathustra, ich komme, daß ich dich zu deiner letzten Sünde verführe!" —

Und kaum waren diese Worte gesprochen, da erscholl der Schrei abermals, und länger und ängstlicher als vorher, auch schon viel näher. "Hörst du? Hörst du, o Zarathustra? rief der Wahrsager, dir gilt der Schrei, dich rust er: komm, komm, komm, es ist Zeit, es ist höchste Zeit!" —

Zarathustra schwieg hierauf, verwirrt und erschüttert; endlich fragte er, wie einer, der bei sich selber zögert: "Und wer ist das, der dort mich rust?"

"Aber du weißt es ja, antwortete der Wahrsager heftig, was verbirgst du dich? Der höhere Mensch ist es, der nach dir schreit!"

"Der höhere Mensch? schrie Zarathustra von Grausen ersaßt: was will der? Was will der? Der höhere Mensch! Was will der hier?" — und seine haut bedeckte sich mit Schweiß.

Der Wahrsager aber antwortete nicht auf die Angst Zarathustras, sondern horchte und horchte nach der Tiefe zu. Als es jedoch lange Zeit dort stille blieb, wandte er seinen Blick zurück und sahe Zarathustrastehn und zittern.

"O Zarathustra, hob er mit trauriger Stimme an, du stehst nicht da wie einer, den sein Glück drehend macht: du wirst tangen muffen, daß du mir nicht umfällst!

Aber wenn du auch vor mir tangen wolltest und alle beine Seitensprünge springen: niemand soll mir doch sagen dürfen: "Siehe, hier tangt der lette frohe Mensch!"

Umsonst käme einer auf diese höhe, der den hier suchte: höhsen fände er wohl und hinterhöhsen, Verstecke für Versteckte, aber nicht Glücksschachte und Schankammern und neue Glücks-Goldadern.

Glück — wie fände man wohl das Glück bei solchen Vergrabenen und Einsiedlern! Muß ich das lette Glück noch auf glückseligen Inseln suchen und ferne zwischen vergessenen Meeren?

Aber alles ist gleich, es lohnt sich nichts, es hilft kein Suchen, es gibt auch keine glückseligen Inseln mebr!" -

Also seufzte der Wahrsager; bei seinem letten Seufzer aber wurde Zarathustra wieder hell und sicher, gleich einem, der aus einem tiefen Schlunde ans Licht kommt. "Nein! Nein! Dreimal nein! rief er mit stanker Stimme und strich sich den Bart — das weiß ich besser! Es gibt noch glückselige Inseln! Stille davon, du seufzender Trauersack!

höre davon auf zu plätschern, du Regenwolke am Dormittag! Stehe ich denn nicht schon da, nag von

deiner Trübsal und begossen wie ein hund?

Nun schüttle ich mich und laufe dir davon, daß ich wieder trocken werde: des darsst du nicht Wunder haben! Dünke ich dir unhöflich? Aber hier ist mein hof.

Was aber beinen höheren Menschen angeht: wohlan! ich suche ihn flugs in jenen Wäldern: daher kam sein Schrei. Dielleicht bedrängt ihn da ein böses Tier.

Er ist in meinem Bereiche: darin soll er mir nicht zu Schaden kommen! Und wahrlich, es gibt viele böse Tiere bei mir."

Mit diesen Worten wandte sich Zarathustra zum Gehen. Da sprach der Wahrsager: "O Zarathustra, du bist ein Schelm!

Ich weiß es schon: du willst mich los sein! Lieber noch läufst du in die Wälder und stellst bosen Tieren nach!

Aber was hilft es dir? Des Abends wirst du doch mich wiederhaben; in deiner eignen Höhle werde ich dasitzen, geduldig und schwer wie ein Klotz — und auf dich warten!"

"So sei's! rief Zarathustra zurück im Sortgehn: und was mein ist in meiner Höhle, gehört auch dir, meinem Gastfreunde!

Solltest du aber dein noch Honig finden, wohlan! so lecke ihn nur auf, du Brummbär, und versüße deine Seele! Am Abende nämlich wollen wir beide guter Dinge sein,

— guter Dinge und froh darob, daß dieser Tag zu

Ende ging! Und du felber sollst zu meinen Liedern

als mein Tanzbär tanzen.

Du glaubst nicht daran? Du schüttelst den Kopf? Wohlan! Wohlauf! Alter Bär! Aber auch ich — bin ein Wahrsager."

Also sprach Zarathustra.

### Gespräch mit den Königen.

1.

Jarathustra war noch keine Stunde in seinen Bergen und Wäldern unterwegs, da sahe er mit einem Mase einen seltsamen Aufzug. Gerade auf dem Wege, den er hinabwollte, kamen zwei Könige gegangen, mit Kronen und Purpurgürteln geschmückt und bunt wie Flamingo-Dögel: die trieben einen besadenen Esel vor sich her. "Was wollen diese Könige in meinem Reiche?" sprach Zarathustra erstaunt zu seinem Herzen und versteckte sich geschwind hinter einem Busche. Als aber die Könige bis zu ihm herankamen, sagte er, halbsaut, wie einer, der zu sich allein redet: "Seltsam! Seltsam! Wie reimt sich das zusammen? Zwei Könige sehe ich — und nur einen Esel!"

Da machten die beiden Könige halt, lächelten, sahen nach der Stelle hin, woher die Stimme kam, und sahen sich nachher selber ins Gesicht. "Solcherlei denkt man wohl auch unter uns, sagte der König zur Rechten,

aber man spricht es nicht aus."

Der König zur Linken aber zuchte mit den Achseln und antwortete: "Das mag wohl ein Siegenhirt sein. Ober ein Einsiedler, der zu lange unter Selfen und Bäumen lebte. Gar keine Gesellschaft nämlich verdirbt auch die guten Sitten."

"Die guten Sitten? entgegnete unwillig und bitter der andre König: wem laufen wir denn aus dem Wege? Ist es nicht den "guten Sitten"? Unsrer "guten Gesell-Schaft"?

Lieber, wahrlich, unter Einsiedlern und Ziegenhirten als mit unserm vergoldeten falschen überschminkten Döbel leben, - ob er sich schon "gute Gesellschaft" beift,

- ob er sich schon "Adel" heißt. Aber da ist alles falsch und faul, voran das Blut, dank alten schlechten Krankheiten und schlechteren Beil-Künstlern.

Der Beste und Liebste ist mir heute noch ein gesunder Bauer, grob, listig, hartnäckig, langhaltig: das

ist heute die vornehmste Art.

Der Bauer ist heute der Beste; und Bauern-Art sollte Herr sein! Aber es ist das Reich des Pöbels, ich lasse mir nichts mehr vormachen. Pöbel aber, das beift: Mischmasch.

Pöbel-Mischmasch: darin ist alles in allem durcheinander, heiliger und hallunke und Junker und Jude

und jeglich Dieh aus der Arche Noah.

Gute Sitten! Alles ist bei uns falsch und faul. Miemand weiß mehr zu verehren: dem gerade laufen wir davon. Es find sufliche gubringliche hunde, sie vergolden Palmenblätter.

Dieser Ekel würgt mich, daß wir Könige selber falfc wurden, überhängt und verkleidet durch alten vergilbten Grofväter-Prunk, Schaumungen für die Dümmsten und die Schlauesten und wer heute alles mit der Macht Schacher treibt!

Wir sind nicht die ersten — und mussen es doch bedeuten: dieser Betrügerei sind wir endlich satt und

ekel geworden.

Dem Gesindel gingen wir aus dem Wege, allen diesen Schreihälsen und Schreib-Schmeihfliegen, dem Krämer-Gestank, dem Ehrgeiz-Gezappel, dem üblen Atem —: pfui, unter dem Gesindel leben,

— pfui, unter dem Gesindel die Ersten zu bedeuten! Ach, Ekel! Ekel! Ekel! Was liegt noch an uns Königen!" —

"Deine alte Krankheit fällt dich an, sagte hier der König zur Linken, der Ekel fällt dich an, mein armer Bruder. Aber du weißt es doch, es hört uns einer zu."

Sofort erhob sich Tarathustra, der zu diesen Reden Ohren und Augen aufgesperrt hatte, aus seinem Schlupfwinkel, trat auf die Könige zu und begann:

"Der euch zuhört, der euch gerne zuhört, ihr

Könige, der heißt Zarathustra.

Ich bin Zarathustra, der einst sprach: "Was liegt noch an Königen!" Dergebt mir, ich freute mich, als ihr zu einander sagtet: "Was liegt an uns Königen!"

hier aber ist mein Reich und meine herrschaft: was mögt ihr wohl in meinem Reiche suchen? Vielleicht aber fandet ihr unterwegs, was ich suche: nämlich den höheren Menschen."

Als dies die Könige hörten, schlugen sie sich an die Brust und sprachen mit einem Munde: "Wir sind erkannt!

Mit dem Schwerte dieses Wortes gerhaust du unsres herzens dickste Sinsternis. Du entdecktest unfre Not,

denn siehe! wir sind unterwegs, daß wir den höheren

Menschen fänden —

— den Menschen, der höher ist als wir: ob wir gleich Könige sind. Ihm führen wir diesen Esel zu. Der höchste Mensch nämlich soll auf Erden auch der höchste Herr sein.

Es gibt kein härteres Unglück in allem Menschen-Schicksale, als wenn die Mächtigen der Erde nicht auch die ersten Menschen sind. Da wird alles falsch

und schief und ungeheuer.

Und wenn sie gar die letzten sind und mehr Dieh als Mensch: da steigt und steigt der Pöbel im Preise, und endlich spricht gar die Pöbel-Tugend: "siehe, ich allein bin Tugend!""—

Was hörte ich eben? antwortete Zarathustra; welche Weisheit bei Königen! Ich bin entzückt, und, wahrlich, schon gelüstet's mich, einen Reim darauf zu machen:—

— mag es auch ein Reim werden, der nicht für jedermanns Ohren taugt. Ich verlernte seit langem schon die Rücksicht auf lange Ohren. Wohlan! Wohlauf!

(hier aber geschah es, daß auch der Esel zu Worte kam: er sagte aber deutlich und mit bosem Willen I-A.)

Einstmals — ich glaub' im Jahr des heiles Eins —

Sprach die Sibylle, trunken sonder Weins:

"Weh, nun geht's schief!

"Verfall! Verfall! Nie sank die Welt so tief! "Rom sank zur hure und zur huren-Bude,

"Roms Cajar sank zum Vieh, Gott selbst — ward Jude!"

An diesen Reimen Zarathustras weideten sich die Könige; der König zur Rechten aber sprach: "o Zarathustra, wie gut taten wir, daß wir auszogen, dich zu sehn!

Deine Seinde nämlich zeigten uns dein Bild in ihrem Spiegel: da blicktest du mit der Frage eines Teufels und hohnlachend: also daß wir uns por dir fürchteten.

Aber was half's! Immer wieder stachst du uns in Ohr und herz mit beinen Sprüchen. Da sprachen wir

endlich: was liegt daran, wie er aussieht!

Wir muffen ihn hören, ihn, der lehrt: "ihr follt den Frieden lieben als Mittel zu neuen Kriegen, und den kurzen Frieden mehr als den langen!"
Niemand sprach je so kriegerische Worte: "Was ist gut? Capfer sein ist gut. Der gute Krieg ist's, der jede Sache heiligt."

O Zarathustra, unsrer Dater Blut rührte sich bei solchen Worten in unserm Leibe: das war wie die

Rede des Frühlings zu alten Weinfäffern.

Wenn die Schwerter durcheinander liefen gleich rotgefleckten Schlangen, da wurden unfre Väter dem Ceben gut; alles Friedens Sonne dunkte sie flau und lau, der lange Frieden aber machte Scham.

Wie sie seufzten, unfre Dater, wenn sie an der Wand bligblanke ausgedorrte Schwerter sahen! Denen gleich dürsteten sie nach Krieg. Ein Schwert nämlich will Blut trinken und funkelt vor Begierde." — — Als die Könige dergestalt mit Eifer von dem Glück ihrer Väter redeten und schwähten, überkam Zarathustra keine kleine Lust, ihres Eisers zu spotten: denn ersichtlich waren es sehr friedsertige Könige, welche er vor sich sah, solche mit alten und seinen Gesichtern. Aber er bezwang sich. "Wohlan! sprach er, dorthin sührt der Weg, da liegt die höhle Zarathustras; und dieser Tag soll einen langen Abend haben! Jett aber rust mich eilig ein Notschrei fort von euch.

Es ehrt meine Höhle, wenn Könige in ihr sitzen und warten wollen: aber, freilich, ihr werdet lange

warten muffen!

Je nun! Was tut's! Wo lernt man heute bester warten als an hösen? Und der Könige ganze Tugend, die ihnen übrig blieb, — heißt sie heute nicht: Warten-können?"

Also sprach Zarathustra.

### Der Blutegel.

Und Tarathustra ging nachdenklich weiter und tiefer, durch Wälder und vorbei an moorigen Gründen; wie es aber jedem ergeht, der über schwere Dinge nachdenkt, so trat er unversehens dabei auf einen Menschen. Und siehe, da sprizten ihm mit einem Male ein Weheschrei und zwei Flüche und zwanzig schlimme Schimpsworte ins Gesicht: also daß er in seinem Schrecken den Stock erhob und auch auf den Getretenen noch zuschlug. Gleich darauf aber kam ihm die Besinnung; und sein herz lachte über die Torheit, die er eben getan hatte.

"Vergib, sagte er zu dem Getretenen, der sich grimmig erhoben und gesetzt hatte, vergib und ver-

nimm por allem erst ein Gleichnis.

Wie ein Wanderer, der von fernen Dingen träumt, unversehens auf einsamer Straße einen schlafenden Hund anstößt, einen hund, der in der Sonne liegt:

— wie da beide auffahren, sich anfahren, Code feinden gleich, diese zwei zu Cod Erschrockenen: also

erging es uns.

Und doch! Und doch — wie wenig hat gesehst, daß sie einander liebkosten, dieser Hund und dieser Einsame! Sind sie doch beide — Einsame!"

- "Wer du auch sein magst, sagte immer noch grimmig der Getretene, du trittst mir auch mit deinem Gleichnis zu nahe, und nicht nur mit deinem Suge!

Siehe doch, bin ich denn ein hund?" - und dabei erhob sich der Sitzende und zog seinen nachten Arm aus dem Sumpfe. Zuerst nämlich hatte er ausgestreckt am Boden gelegen, verborgen und unkenntlich gleich folden, die einem Sumpfwilde auflauern.

"Aber was treibst du doch!" rief Zarathustra erharecht, denn er sahe, daß über den nachten Arm weg viel Blut floß, — "was ist dir zugestoßen? Big dich, du Unseliger, ein schlimmes Cier?"

Der Blutende lachte, immer noch erzürnt. "Was geht's dich an! sagte er und wollte weitergehn. hier bin ich heim und in meinem Bereiche. Mag mich fragen, wer da will: einem Tölpel aber werde ich dwerlich antworten."

"Du irrst, sagte Zarathustra mitleidig und hielt ihn fest, ou irrst: hier bist du nicht bei dir, sondern in meinem Reiche, und darin soll mir keiner zu Schaden kommen.

Nenne mich aber immerhin, wie du willst, - ich bin, der ich sein muß. Ich selber heiße mich Zarathustra.

Wohlan! Dort hinauf geht der Weg zu Jarathustras Böhle: die ist nicht fern, - willst du nicht bei mir deiner Wunden warten?

Es ging dir schlimm, du Unseliger, in diesem Ceben: erst big dich das Tier, und dann — trat dich der Mensch!" - -

Als aber der Getretene den Namen Zarathustras hörte, verwandelte er sich. "Was geschieht mir doch! rief er aus, wer kümmert mich denn noch in diesem Leben, als dieser eine Mensch, nämlich Zarathustra, und jenes eine Cier, das vom Blute lebt, der Blutegel?

Des Blutegels halber lag ich hier an diesem Sumpfe wie ein Sischer, und schon war mein ausgehängter Arm zehnmal angebissen, da beißt noch ein schönerer Igel nach meinem Blute, Jarathustra selber!

O Glück! O Wunder! Gelobt sei dieser Tag, der mich in diesen Sumps lockte! Gelobt sei der beste lebendigste Schröpskops, der heut lebt, gelobt sei der

große Gewissens-Blutegel Zarathustra!" -

Also sprach der Getretene; und Zarathustra freute sich über seine Worte und ihre seine ehrsürchtige Art. "Wer bist du? fragte er und reichte ihm die Hand, zwischen uns bleibt viel aufzuklären und aufzuheitern: aber schon, dünkt mich, wird es reiner heller Tag."

"Ich bin der Gewissenhafte des Geistes, antwortete der Gefragte, und in Dingen des Geistes nimmt es nicht leicht einer strenger, enger und härter als ich, ausgenommen der, von dem ich's lernte, Zarathustra selber.

Lieber nichts wissen, als vieles halb wissen! Lieber ein Narr sein auf eigne Saust, als ein Weiser nach fremdem Gutdünken! Ich — gehe auf den Grund:

— was liegt daran, ob er groß oder klein ist? Ob er Sumpf oder Himmel heißt? Eine Hand breit Grund ist mir genug: wenn er nur wirklich Grund und Boden ist!

— eine Hand breit Grund: darauf kann man stehen. In der rechten Wissen-Gewissenschaft gibt es nichts Großes und nichts Kleines."

"So bist du vielleicht der Erkenner des Blutegels? fragte Zarathustra; und du gehst dem Blutegel nach

bis auf die letzten Gründe, du Gewissenhafter?"
"O Zarathustra, antwortete der Getretene, das wäre ein Ungeheures, wie dürste ich mich dessen

unterfangen!

Wes ich aber Meister und Kenner bin, das ist des Blutegels Hirn: — das ist meine Welt!

Und es ist auch eine Welt! Vergib aber, daß hier mein Stolz zu Worte kommi, denn ich habe hier nicht meinesgleichen. Darum sprach ich "hier bin ich heim".

Wie lange gehe ich ichon diefem Einen nach, bem Hirn des Blutegels, daß die schlüpfrige Wahrheit mir hier nicht mehr entschlüpfe! Hier ist mein Reich!

- barob warf ich alles andere fort, darob wurde mir alles andre gleich; und dicht neben meinem Wiffen

lagert mein schwarzes Unwissen.

Mein Gewissen des Geistes will es so von mir, daß ich Eins weiß und sonst alles nicht weiß: es ekelt mich aller halben des Geistes, aller Dunstigen,

Sowebenden, Sowärmerischen.

Wo meine Redlickeit aushört, bin ich blind und will auch blind sein. Wo ich aber wissen will, will ich auch redlich fein, nämlich hart, ftreng, eng, graufam,

unerbittlich.

Daß du einst sprachst, o Zarathustra: "Geist ist das Ceben, das selber ins Ceben schneidet", das führte und versührte mich zu deiner Lehre. Und, wahrlich, mit eignem Blute mehrte ich mir das eigne Wiffen!"

— "Wie der Augenschein lehrt", siel Zarathustra ein; denn immer noch floß das Blut an dem nachten Arme des Gewissenhaften herab. Es hatten nämlich zehn Blutegel sich in denselben eingebissen.

"O du wunderlicher Gesell, wieviel lehrt mich dieser Augenschein da, nämlich du selber! Und nicht alles dürfte ich vielleicht in deine strengen Ohren

gießen!

Wohlan! So scheiben wir hier! Doch möchte ich gerne dich wiederfinden. Dort hinauf führt der Weg zu meiner Höhle: heute Nacht sollst du dort mein lieber Gast sein!

Gerne möchte ich's auch an deinem Ceibe wieder gut machen, daß Zarathustra dich mit Jüßen trat: darüber denke ich nach. Jetzt aber ruft mich ein Notschrei eilig fort von dir."

Also sprach Zarathustra.

#### Der Zauberer.

1.

Als aber Zarathustra um einen Felsen herumbog, ba fabe er, nicht weit unter sich, auf dem gleichen Wege, einen Menschen, der die Glieder warf wie ein Cobfüchtiger und endlich bäuchlings zur Erde niederstürzte. "halt! sprach da Zarathustra zu seinem Bergen, der dort muß wohl der höhere Mensch sein, von ihm kam jener schlimme Notschrei, - ich will sehn, ob da zu helfen ist." Als er aber hinzulief, an die Stelle, wo ber Mensch auf dem Boden lag, fand er einen zitternden alten Mann mit stieren Augen; und wie sehr sich Jarathustra muhte, daß er ihn aufrichte und wieder auf seine Beine stelle, es war umsonst. Auch schien der Unglückliche nicht zu merken, daß jemand um ihn sei: vielmehr fah er fich immer mit ruhrenden Gebarden um, wie ein von aller Welt Verlassener und Vereinsamter. Julegt aber, nach vielem Bittern, Bucken und Sich-Zusammenkrummen, begann er also zu jammern:

> Wer warmt mich, wer liebt mich noch? Gebt heiße hande! Gebt herzens-Rohlenbecken!

hingestreckt, schaubernd,
halbtotem gleich, dem man die Süße wärmt —
Geschüttelt, ach! von unbekannten Siebern,
Zitternd vor spiken eisigen Frostpseisen,
Don dir gejagt, Gedanke!
Unnennbarer! Derhüllter! Entseklicher!
Du Jäger hinter Wolken!
Darniedergebligt von dir,
Du höhnisch Auge, das mich aus Dunklem anblickt:
— so liege ich,

Biege mich, winde mich, gequalt Don allen ewigen Martern, Getroffen Don dir, grausamster Jäger, Du unbekannter — Gott!

Triff tiefer!
Triff einmal noch!
Terstich, zerbrich dies Herz!
Was soll dies Martern
Mit zähnestumpsen Pseisen?
Was blichst du wieder,
Der Menschen-Qual nicht müde,
Mit schadensrohen Götter-Bliz-Augen?
Nicht töten willst du,
Nur martern, martern?
Wozu — mich martern,
Du schadensroher unbekannter Gott? —

haha! Du schleichst heran? Bei folder Mitternacht Was willst du? Sprich! Du drängst mich, drückst mich ha! schon viel zu nahe! Weg! Weg! Du hörst mich atmen, Du behorchst mein herz. Du Eifersüchtiger -Worauf doch eifersüchtig? Weg! Weg! Wozu die Leiter? Willft du hinein, Ins hera. Einsteigen, in meine beimlichften Gedanken einsteigen? Schamloser! Unbekannter — Dieb! Was willst du dir erstehlen? Was willst du dir erhorchen? Was willst du dir erfoltern, Du Solterer! Du - Benker=Gott! Oder foll ich, dem hunde gleich, Dor dir mich wälzen? hingebend, begeistert-außer-mir, Dir - Liebe zuwedeln?

Umsonst! Stich weiter, Grausamster Stachel! Nein, Kein Hund — dein Wild nur bin ich, Grausamster Jäger!
Dein stolzester Gefangner,
Du Räuber hinter Wolken!
Sprich endlich!
Was willst du Wegelagerer, von mir?
Du Blitz-Verhüllter! Unbekannter! Sprich,
Was willst du, unbekannter — Gott?

Wie? Cöjegelő? Was willjt du Cöjegelős? Derlange viel — das rät mein Stolz! Und rede kurz — das rät mein andrer Stolz!

Haha! Mich — willst du? Mich? Mich — ganz? . . .

haha!
Und marterst mich, Narr, der du bist,
Zermarterst meinen Stolz?
Gib Liebe mir — wer wärmt mich noch?
Wer liebt mich noch? — gib heiße hände,
Gib herzens-Kohlenbecken,
Gib mir, dem Einsamsten,
Den Eis, ach! siebenfaches Eis
Nach Feinden selber,
Nach Feinden schwachten lehrt,
Gib, ja ergib,

Grausamster Seind, Mir — dich! — —

Davon!
Da floh er selber,
Mein letzter einziger Genot,
Mein großer Feind,
Mein Unbekannter,
Mein Henker-Gott!

— Nein! Komm zurück,
Mit allen deinen Martern!
Im Cehten aller Einsamen
O komm zurück!
All meine Tränenbäche lausen
Ind meine Lehte Herzensslamme —
Dir glüht sie aus!
O komm zurück,
Mein unbekannter Gott! Mein Schmerz!
Mein lehtes — Glück!

2.

— Hier aber konnte sich Zarathustra nicht länger halten, nahm seinen Stock und schlug mit allen Kräften auf den Jammernden los. "Halt ein! schrie er ihm zu, mit ingrimmigem Lachen, halt ein, du Schauspieler! Du Salschmünzer! Du Lügner aus dem Grunde! Ich erkenne dich wob!!

Ich will dir icon warme Beine machen, du schlimmer Zauberer, ich verstehe mich gut darauf, solchen wie du bist — einzubeizen!"

- "Caf ab, sagte der alte Mann und sprang vom Boden auf, schlage nicht mehr, o Zarathustra! Ich

trieb's also nur zum Spiele!

Solcherlei gehört zu meiner Kunst; dich selber wollte ich auf die Probe stellen, als ich dir diese Probe gab! Und, wahrlich, du hast mich gut durchschaut! Aber auch du — gabst mir von dir keine kleine

Probe: du bist hart, du weiser Zarathustra! hart schlägst du zu mit deinen "Wahrheiten", dein Knüttel erzwingt von mir - diese Wahrheit!"

"Schmeichle nicht, antwortete Zarathustra, immer noch erregt und finsterblickend, du Schauspieler aus dem Grunde! Du bist falsch: was redest du - von Wahrheit!

Du Pfau der Pfauen, du Meer der Eitelkeit, mas spieltest du por mir, du schlimmer Zauberer, an wen sollte ich glauben, als du in solcher Gestalt jammertest?"

"Den Buger des Geistes, sagte der alte Mann, den - spielte ich: du selber erfandest einst dies Wort -

— den Dichter und Zauberer, der gegen sich selber endlich seinen Geist wendet, den Derwandelten, der an feinem bofen Wiffen und Gewiffen erfriert.

Und gesteh es nur ein: es währte lange, o Zarathustra, bis du hinter meine Kunst und Luge kamst!

Du glaubtest an meine Not, als du mir den Kopf mit beiden händen hieltest. -

— ich hörte dich jammern "man hat ihn zu wenig geliebt, zu wenig geliebt!" Daß ich dich soweit betrog, darüber frohlockte inwendig meine Bosheit."

"Du magit Feinere betrogen haben als mich, sagte Zarathustra hart. Ich bin nicht auf der hut vor Betrügern, ich muß ohne Dorsicht sein: so will es mein Cos.

Du aber—mußt betrügen: so weit kenne ich dich! Du mußt immer zwei- drei- vier- und fünsdeutig sein! Auch was du jett bekanntest, war mir lange nicht wahr und nicht falsch genug!

Du schlimmer Salschmunzer, wie könntest du anders! Deine Krankheit würdest du noch schminken, wenn du

dich deinem Arzte nacht zeigtest.

So schminktest du eben vor mir deine Lüge, als du sprachst: "ich trieb's also nur zum Spiele!" Es war auch Ernst darin, du bist etwas von einem Büßer des Geistes!

Ich errate dich wohl: du wurdest der Bezauberer aller, aber gegen dich hast du keine Lüge und List

mehr übrig, - du selber bist dir entzaubert!

Du erntetest den Ekel ein, als deine Eine Wahrheit. Kein Wort ist mehr an dir echt, aber dein Mund: nämlich der Ekel, der an deinem Munde klebt." —

— "Wer bist du doch! schrie hier der alte Zauberer mit einer trotzigen Stimme, wer darf also zu mir reden, dem Größten, der heute lebt?" — und ein grüner Blitzschof aus seinem Auge nach Zarathustra. Aber gleich darauf verwandelte er sich und sagte traurig:

"O Zarathustra, ich bin's müde, es ekelt mich meiner Künste, ich bin nicht groß, was verstelle ich mich! Aber, du weißt es wohl — ich suchte nach Größe! Einen großen Menschen wollte ich vorstellen und überredete viele: aber diese Lüge ging über meine Kraft. An ihr zerbreche ich.

O Zarathustra, alles ist Lüge an mir; aber daß ich

gerbreche - dies mein Berbrechen ist echt!" -

"Es ehrt dich, sprach Zarathustra düster und zur Seite niederblickend, es ehrt dich, daß du nach Größe suchtest, aber es verrät dich auch. Du bist nicht groß.

Du schlimmer alter Zauberer, das ist dein Bestes und Redlichstes, was ich an dir ehre, daß du deiner müde wurdest und es aussprachst: "ich bin nicht groß".

Darin ehre ich dich als einen Bufer des Geistes: und wenn auch nur für einen hauch und husch, diesen

einen Augenblick warst du - echt.

Aber sprich, was suchst du hier in meinen Wäldern und Selsen? Und wenn du mir dich in den Weg legtest, welche Probe wolltest du von mir? —

- wes versuchtest du mich?" -

Also sprach Zarathustra, und seine Augen funkelten. Der alte Zauberer schwieg eine Weile, dann sagte er:

"Dersuchte ich dich? Ich - suche nur.

O Zarathustra, ich suche einen Echten, Rechten, Einfachen, Eindeutigen, einen Menschen aller Redlichkeit, ein Gefäß der Weisheit, einen Heiligen der Erkenntnis, einen großen Menschen!

Weißt du es denn nicht, o Zarathustra? Ich

suche Zarathustra."

— Und hier entstand ein langes Stillschweigen zwischen beiden; Zarathustra aber versank tief hinein in

sich selber, also daß er die Augen schloß. Dann aber, zu seinem Unterredner zurückkehrend, ergriff er die Hand des Zauberers und sprach, voller Artigkeit und Aralist:

"Wohlan! Dort hinauf führt der Weg, da liegt die Höhle Zarathustras. In ihr darsst du suchen, wen du

finden möchtest.

Und frage meine Tiere um Rat, meinen Abler und meine Schlange: die sollen dir suchen helfen. Meine höhle aber ist groß.

Ich selber freilich — ich sah noch keinen großen Menschen. Was groß ist, dafür ist das Auge der Feinsten heute grob. Es ist das Reich des Pöbels.

Seinsten heute grob. Es ist das Reich des Pöbels.
So manchen fand ich schon, der streckte und blähte sich, und das Dolk schrie: "Seht da, einen großen Menschen!" Aber was helsen alle Blasebälge! Zuletzt fährt der Wind heraus.

Julegt platt ein Frosch, der sich zu lange aufblies: da fährt der Wind heraus. Einem Geschwollnen in den Bauch stechen, das heiße ich eine brave Kurzweil.

Hört das, ihr Knaben!

Dies heute ist des Pöbels: wer weiß da noch, was groß, was klein ist! Wer suchte da mit Glück nach Größe! Ein Narr allein: den Narren glückt's.

Du suchst nach großen Menschen, du wunderlicher Narr? Wer lehrte's dich? Ist heute dazu die Zeit? O du schlimmer Sucher, was — versuchst du mich?" —

Also sprach Zarathustra, getrösteten Herzens, und ging lachend seines Wegs fürbaß.

# Außer Dienst.

Nicht lange aber, nachdem Zarathustra sich von dem Zauberer losgemacht hatte, sahe er wiederum jemanden am Wege sitzen, den er ging, nämlich einen schwarzen langen Mann mit einem hageren Bleichgesicht: der verdroß ihn gewaltig. "Wehe, sprach er zu seinem Herzen, da sitzt vermummte Trübsal, das dünkt mich von der Art der Priester: was wollen die in meinem Reiche?

Wie! Kaum bin ich jenem Jauberer entronnen: muß mir da wieder ein anderer Schwarzkünstler über

den Weg laufen, -

— irgendein herenmeister mit handauflegen, ein bunkler Wundertäter von Gottes Gnaden, ein gesalbter Weltverleumder, den der Teufel holen möge!

Aber der Teufel ist nie am Plate, wo er am Plate wäre: immer kommt er zu spät, dieser vermaledeite

Zwerg und Klumpfuß!"

Also sluchte Farathustra ungeduldig in seinem Herzen und gedachte, wie er abgewandten Blicks an dem schwarzen Manne vorüberschlüpse: aber siehe, es kam anders. Im gleichen Augenblicke nämlich hatte thn schon der Sitzende erblickt; und nicht unähnlich

einem folden, dem ein unvermutetes Glück guftoft, sprang er auf und ging auf Zarathustra los. "Wer du auch bist, du Wandersmann, sprach er,

hilf einem Derirrten, einem Suchenden, einem alten

Manne, der hier leicht zu Schaden kommt!
Diese Welt hier ist mir fremd und fern, auch hörte ich wilde Tiere heulen; und der, welcher mir hätte Schutz bieten können, der ist selber nicht mehr.
Ich suche den letzten frommen Menschen, einen

Beiligen und Einsiedler, der allein in seinem Walde noch nichts davon gehört hatte, was alle Welt heute weiß."

"Was weiß heute alle Welt? fragte Zarathustra. Etwa dies, daß der alte Gott nicht mehr lebt, an den alle Welt einst geglaubt hat?"

"Du fagft es, antwortete der alte Mann betrübt. Und

ich diente diesem alten Gotte dis zu seiner letzten Stunde. Nun aber din ich außer Dienst, ohne Herrn, und doch nicht frei, auch keine Stunde mehr lustig, es sei denn in Erinnerungen.

Dazu stieg ich in diese Berge, daß ich endlich wieder ein Sest mir machte, wie es einem alten Papste und Kirchenvater zukommt: denn wisse, ich bin der lette Papit! - ein Sest frommer Erinnerungen und Gottesdienste.

Nun aber ist er selber tot, der frömmste Mensch, jener heilige im Walde, der seinen Gott beständig mit

Singen und Brummen lobte.

Ihn selber fand ich nicht mehr, als ich seine hutte fand, — wohl aber zwei Wölfe darin, welche um seinen Tod heulten — denn alle Tiere liebten ihn. Da lief ich davon. Ram ich also umsonst in diese Wälder und Berge? Da entschloß sich mein Herz, daß ich einen anderen suchte, den Frömmsten aller derer, die nicht an Gott glauben —, daß ich Zarathustra suchte!"

Also sprach der Greis und blickte scharfen Auges den an, welcher vor ihm stand; Zarathustra aber ergriff die Hand des alten Papstes und betrachtete sie lange

mit Bewunderung.

"Siehe da, du Chrwürdiger, sagte er dann, welche schöne und lange Hand! Das ist die Hand eines solchen, der immer Segen ausgeteilt hat. Nun aber hält sie den sest, welchen du suchst, mich, Zarathustra.

Ich bin's, der gottlose Sarathustra, der da spricht: wer ist gottloser als ich, daß ich mich seiner Unter-

weisung freue?"

Also sprach Zarathustra und durchbohrte mit seinen Blicken die Gedanken und Hintergedanken des alten Papstes. Endlich begann dieser:

"Wer ihn am meisten liebte und besaß, der hat

thn nun am meisten auch verloren -:

— siehe, ich selber bin wohl von uns beiden jetzt der Gottlosere? Aber wer könnte daran sich freuen!" —

— "Du dientest ihm bis zulegt, fragte Zarathustra nachdenklich, nach einem tiesen Schweigen, du weißt, wie er starb? Ist es wahr, was man spricht, daß ihn das Mitseiden erwürgte,

— daß er es sah, wie der Mensch am Kreuze hing, und es nicht ertrug, daß die Liebe zum Menschen seine Hölle und zusetzt sein Cod wurde?" — —

Der alte Papst aber antwortete nicht, sondern blickte

schen und mit einem schmerzlichen und düsteren Ausbrucke zur Seite.

"Caß ihn fahren, sagte Zarathustra nach einem langen Nachbenken, indem er immer noch dem alten

Manne gerade ins Auge blickte.

Caß ihn fahren, er ist dahin. Und ob es dich auch ehrt, daß du diesem Coten nur Gutes nachredest, so weißt du so gut als ich, wer er war; und daß er wunderliche Wege ging."

"Unter drei Augen gesprochen, sagte erheitert der alte Papst (denn er war auf einem Auge blind), in Dingen Gottes bin ich aufgeklärter als Zarathustra

felber - und darf es sein.

Meine Liebe diente ihm lange Jahre, mein Wille ging allem seinem Willen nach. Ein guter Diener aber weiß alles, und mancherlei auch, was sein herr sich selbst verbirgt.

Es war ein verborgener Gott, voller Heimlichkeit. Wahrlich zu einem Sohne sogar kam er nicht anders als auf Schleichwegen. An der Tür seines Glaubens

steht der Chebruch.

Wer ihn als einen Gott der Liebe preist, denkt nicht hoch genug von der Liebe selber. Wollte dieser Gott nicht auch Richter sein? Aber der Liebende liebt jenseits von Lohn und Vergestung.

Als er jung war, dieser Gott aus dem Morgenlande, da war er hart und rachsüchtig und erbaute sich eine

hölle zum Ergögen seiner Lieblinge.

Endlich aber wurde er alt und weich und mürbe und mitleidig, einem Grofvater ähnlicher als einem Dater, am ähnlichsten aber einer wackeligen alten Großmutter.

Da saß er, welk, in seinem Ofenwinkel, härmte sich ob seiner schwachen Beine, weltmüde, willensmüde, und erstickte eines Tages an seinem allzugroßen Mitsleiden." — —

"Du alter Papst, sagte hier Zarathustra dazwischen, hast du das mit Augen angesehn? Es könnte wohl so abgegangen sein: so, und auch anders. Wenn Götter sterben, sterben sie immer viele Arten Codes.

Aber wohlan! So oder so, so und so — er ist dahin! Er ging meinen Ohren und Augen wider den Geschmack, Schlimmeres möchte ich ihm nicht nachsagen.

schmak, Schlimmeres möchte ich ihm nicht nachsagen.
Ich liebe alles, was hell blickt und redlich redet.
Aber er — du weißt es ja, du alter Priester, es war etwas von deiner Art an ihm, von Priester-Art — er war vieldeutig.

Er war auch undeutlich. Was hat er uns darob gezürnt, dieser Zornschnauber, daß wir ihn schlecht verstünden! Aber warum sprach er nicht reinlicher?

Und lag es an unsern Ohren, warum gab er uns Ohren, die ihn schlecht hörten? War Schlamm in unsern Ohren, wohlan! wer legte ihn hinein?

Ju vieles mißriet ihm, diesem Töpfer, der nicht ausgelernt hatte! Daß er aber Race an seinen Töpsen und Geschöpsen nahm, dafür daß sie ihm schlecht gerieten, — das war eine Sünde wider den guten Geschmack.

Es gibt auch in der Frömmigkeit guten Geschmack: der sprach endlich: "fort mit einem solchen Gotte! Lieber keinen Gott, lieber auf eigne Saust Schicksal machen, lieber Narr sein, lieber selber Gott fein!""

- "Was höre ich! sprach hier der alte Papst mit gespitten Ohren; o Zarathustra, du bist frömmer als bu glaubst, mit einem solchen Unglauben! Irgendein Gott in dir bekehrte dich zu deiner Gottlosigkeit.

Ist es nicht beine grömmigkeit selber, die bich nicht mehr an einen Gott glauben läft? Und beine übergroße Redlichkeit wird dich auch noch jenseits

von Gut und Bose wegführen!

Siehe doch, was blieb dir aufgespart? Du hast Augen und Hand und Mund, die sind zum Segnen porherbestimmt seit Ewigkeit. Man segnet nicht mit der Hand allein.

In deiner Nähe, ob du icon der Gottloseste sein willst, wittere ich einen heimlichen Weih- und Wohlgeruch von langen Segnungen: mir wird wohl und webe dabei.

Saft mich deinen Gast sein, o Zarathustra, für eine einzige Nacht! Nirgends auf Erden wird es mir iekt wohler als bei dir!"

"Amen! So soll es sein! sprach Zarathustra mit großer Verwunderung, dort hinauf führt der Weg, da

liegt die Höhle Zarathustras.

Gerne, fürmahr, wurde ich dich felber dahin geleiten, du Chrwürdiger, denn ich liebe alle frommen Menschen. Aber jett ruft mich eilig ein Notschrei weg von dir.

In meinem Bereiche soll mir niemand zu Schaden kommen; meine Höhle ist ein guter Hafen. Und am liebsten möchte ich jedweden Craurigen wieder auf festes Land und feste Beine stellen.

Wer aber nähme dir deine Schwermut von der Schulter? Dazu bin ich zu schwach. Cange, wahrlich, möchten wir warten, bis dir einer deinen Gott wieder

aufweckt.

Dieser alte Gott lebt nämlich nicht mehr: der ist gründlich tot." —

Also sprach Zarathustra.

#### Der häßlichste Mensch.

— Und wieder liefen Zarathustras Süße durch Berge und Wälder, und seine Augen suchten und suchten, aber nirgends war der zu sehen, welchen sie sehn wollten, der große Notleidende und Notschreiende. Auf dem ganzen Wege aber frohlockte er in seinem Herzen und war dankbar. "Welche guten Dinge, sprach er, schenkte mir doch dieser Tag, zum Entgelt, daß er schlimm begann! Welche seltsamen Unterredner fand ich!

An deren Worten will ich lange nun kauen gleich als an guten Körnern; klein soll mein Jahn sie mahlen und malmen, dis sie mir wie Milch in die Seele

fließen!" -

Als aber der Weg wieder um einen Felsen bog, veränderte sich mit einem Male die Candschaft, und Jarathustra trat in ein Reich des Todes. Hier starrten schwarze und rote Klippen empor: kein Gras, kein Baum, keine Dogelstimme. Es war nämlich ein Tal, welches alle Tiere mieden, auch die Raubtiere; nur daß eine Art häßlicher, dicker, grüner Schlangen, wenn sie alt wurden, hierher kamen, um zu sterben. Darum nannten dies Tal die Hirten: Schlangen-Tod.

Zarathustra aber versank in eine schwarze Erinnerung, denn ihm war, als habe er schon einmal in diesem Tal gestanden. Und vieles Schwere legte sich ihm über den Sinn: alfo, daß er langsam ging und immer langsamer und endlich still stand. Da aber sabe er, als er die Augen auftat, etwas, das am Wege faß, gestaltet wie ein Mensch, und kaum wie ein Mensch, etwas Unaussprechliches. Und mit einem Schlage überfiel Zarathustra die große Scham barob, daß er so etwas mit den Augen angesehn habe: errötend bis hinauf an sein weißes haar, wandte er den Blick ab und hob den Sug, daß er diese schlimme Stelle verlasse. Da aber wurde die tote Ode laut: vom Boden auf nämlich quoll es gurgelnd und röchelnd, wie Wasser nachts durch verstopfte Wasserröhren gurgelt und röchelt; und zulett wurde daraus eine Menschenstimme und Menschenrede: - die lautete also:

"Zarathustra! Zarathustra! Rate mein Rätsel!

Sprich, sprich! Was ist die Rache am Zeugen?

Ich locke dich zurück, hier ist glattes Eis! Sieh zu, sieh zu, ob dein Stolz sich hier nicht die Beine bricht!

Du dünkst dich weise, du stolzer Zarathustra! So rate doch das Rätsel, du harter Nüsseknacker, — das Rätsel, das ich bin! So sprich doch: wer bin ich!"

— Als aber Zarathustra diese Worte gehört hatte, — was glaubt ihr wohl, daß sich da mit seiner Seele zutrug? Das Mitleiden fiel ihn an; und er sank mit einem Male nieder, wie ein Eichbaum, der lange vielen holzschlägern widerstanden hat, — schwer, plötzlich, zum Schrecken selber für die, welche ihn fällen wollten. Aber schon stand er wieder vom Boden auf, und sein Antlit wurde hart.

"Ich erkenne dich wohl, sprach er mit einer erzenen Stimme: du bist der Mörder Gottes! Caß mich gehn.

Du ertrugit den nicht, der dich sah, — der dich immer und durch und durch sah, du hählichster Mensch! Du nahmst Rache an diesem Zeugen!"

Also sprach Zarathustra und wollte davon; aber Unaussprechliche saste nach einem Zipsel seines Gewandes und begann von neuem zu gurgeln und nach Worten zu suchen. "Bleib! sagte er endlich —

— bleib! Geh nicht vorüber! Ich erriet, welche Axt dich zu Boden schlug: Heil dir, o Zarathustra,

daß du wieder stehst!

Du errietest, ich weiß es gut, wie dem zumute ist, der ihn tötete, — dem Mörder Gottes. Bleib! Setze dich her zu mir, es ist nicht umsonst.

Ju wem wollte ich, wenn nicht zu dir? Bleib, setze dich! Blicke mich aber nicht an! Ehre also — meine

häßlichkeit!

Sie verfolgen mich: nun bist du meine letzte Zuflucht. Nicht mit ihrem hasse, nicht mit ihren häschern: — o, solcher Verfolgung würde ich spotten und stolz und froh sein!

War nicht aller Erfolg bisher bei den Gut-Verfolgten? Und wer gut verfolgt, lernt leicht folgen: — ist er doch einmal — hinterher! Aber ihr Mitleid ist's —

— ihr Mitleid ist's, vor dem ich flüchte und dir zuslüchte. O Zarathustra, schütze mich, du meine lette Zuslucht, du Einziger, der mich erriet: — du errietest, wie dem zumute ist, welcher ihn tötete. Bleib! Und willst du gehn, du Ungeduldiger: geh nicht den Weg, den ich kam. Der Weg ist schlecht.

Zürnst du mir, daß ich zu lange schon rede-radebreche? Daß ich schon dir rate? Aber wisse, ich

bin's, der hählichste Mensch,

— der auch die größten schwersten Süße hat. Wo ich ging, ist der Weg schlecht. Ich trete alle Wege tot und zu Schanden.

Daß du aber an mir vorübergingst, schweigend; daß du errötetest, ich sah es wohl: daran erkannte

ich dich als Zarathustra.

Jedweder andere hätte mir sein Almosen zugeworsen, sein Mitseiden, mit Blick und Rede. Aber dazu — bin ich nicht Bettler genug, das errietest du —

— dazu bin ich zu reich, reich an Großem, an Furchtbarem, am hählichsten, am Unaussprechlichsten!

Deine Scham, o Zarathustra, ehrte mich!

Mit Not kam ich heraus aus dem Gedräng der Mitleidigen, — daß ich den Einzigen fände, der heute Iehrt "Mitleiden ist zudringlich" — dich, o Zarathustra!

— sei es eines Gottes, sei es der Menschen Mitleiden: Mitseiden geht gegen die Scham. Und Nichthelfen-wollen kann vornehmer sein als jene Cugend,

die zuspringt.

Das aber heißt heute Tugend selber bei allen kleinen Leuten, das Mitseiden: — die haben keine Erfurcht vor großem Unglück, vor großer häßlichkeit, vor großem Mißraten.

Aber diese alle blicke ich hinweg, wie ein hund über die Rücken wimmelnder Schafherden wegblickt. Es sind kleine wohlwollige wohlwillige graue Ceute.

Wie ein Reiher verachtend über flache Teiche wegblickt, mit guruckgelegtem Kopfe: so blicke ich über das Gewimmel grauer kleiner Wellen und Willen und Seelen weg.

Bu lange hat man ihnen Recht gegeben, diesen kleinen Leuten: so gab man ihnen endlich auch die Macht - nun lehren sie: "aut ist nur, was kleine Ceute gut heißen".

Und "Wahrheit" heißt heute, was der Prediger iprach, der selber aus ihnen herkam, jener wunderliche Beilige und Surfprecher der kleinen Leute, welcher

von sich zeugte "ich - bin die Wahrheit".

Dieser Unbescheidne macht nun lange icon den kleinen Ceuten den Kamm hoch schwellen - er. der keinen kleinen Irrtum lehrte, als er lehrte "ich - bin die Wahrheit".

Ward einem Unbescheidnen jemals höflicher geantwortet? — Du aber, o Zarathustra, gingst an ihm vorüber und sprachst: "Nein! Nein! Dreimal Nein!"

Du warntest vor seinem Irrtum, du warntest als der erste por dem Mitleiden - nicht alle, nicht

keinen, sondern dich und deine Art.

Du schämst dich an der Scham des großen Leidenben; und wahrlich, wenn du fprichst "von dem Mitleiden her kommt eine große Wolke, habt Acht, ihr Menicen!"

- wenn du lehrst "alle Schaffenden sind hart, alle

große Liebe ist über ihrem Mitseiden": o Zarathustra, wie gut dünkst du mich eingelernt auf Wetter-Zeichen!

Du selber aber — warne dich selber auch vor beinem Mitseiden! Denn viele sind zu dir unterwegs, viele Leidende, Zweifelnde, Verzweifelnde, Ertrinkende, Frierende —

Ich warne dich auch vor mir. Du errietest mein bestes, schlimmstes Rätsel, mich selber und was ich tat. Ich kenne die Art, die dich fällt.

Aber er — mußte sterben: er sah mit Augen, welche alles sahn, — er sah des Menschen Tiefen und Gründe, alle seine verhehlte Schmach und Hählichkeit.

Sein Mitleiden kannte keine Scham: er kroch in meine schmutzigsten Winkel. Dieser Neugierigste, Aber-Judringliche, Über-Mitleidige mußte sterben.

Er sah immer mich: an einem solchen Zeugen wollte ich Rache haben — oder selber nicht leben.

Der Gott, der alles sah, auch den Menschen: dieser Gott mußte sterben! Der Mensch erträgt es nicht, daß solch ein Zeuge lebt."

Also sprach der häßlichste Mensch. Zarathustra aber erhob sich und schickte sich an fortzugehn: denn thn fröstelte bis in seine Eingeweide.

"Du Unaussprechlicher, sagte er, du warntest mich vor deinem Wege. Zum Danke dafür lobe ich dir ben meinen. Siehe, dort hinauf liegt die höhle Zarathustras.

Meine höhle ist groß und tief und hat viele Winkel; da sindet der Versteckteste sein Versteck. Und dicht bei ihr sind hundert Schlüpfe und Schliche für kriechendes, flatterndes und springendes Getier.

Du Ausgestoßener, der du dich selber ausstießest, du willst nicht unter Menschen und Menschen-Mitseid wohnen? Wohlan, so tu's mir gleich! So sernst du auch von mir; nur der Täter sernt.

Und rede zuerst und enächst mit meinen Tieren! Das stolzeste Tier und das klügste Tier — die möchten uns beiden wohl die rechten Ratgeber sein!" — —

Also sprach Zarathustra und ging seiner Wege, nachdenklicher und langsamer noch als zwor: denn er fragte sich vieles und wußte sich nicht leicht zu antworten.

"Wie arm ist doch der Mensch! dachte er in seinem Herzen, wie häßlich, wie röchelnd, wie voll verborgener Scham!

Man sagt mir, daß der Mensch sich selber liebe: ach, wie groß muß diese Selber-Liebe sein! Wieviel Verachtung hat sie wider sich!

Auch dieser da liebte sich, wie er sich verachtete,
— ein großer Liebender ist er mir und ein großer Berächter.

leinen fand ich noch, der sich tiefer verachtet hätte: auch das ist höhe. Wehe, war der vielleicht der höhere Mensch, dessen Schrei ich hörte?

Ich liebe die großen Berachtenden. Der Mensch aber ist etwas, das überwunden werden muß." --

# Der freiwillige Bettler.

Als Zarathustra den häßlichsten Menschen verlassen hatte, fror ihn, und er fühlte sich einsam: es ging ihm nämlich vieles Kalte und Einsame durch die Sinne, also, daß darob auch seine Glieder kälter wurden. Indem er aber weiter und weiter stieg, hinaus, hinab, bald an grünen Weiden vorbei, aber auch über wilde steinichte Lager, wo ehedem wohl ein ungeduldiger Bach sich zu Bett gelegt hatte: da wurde ihm mit einem Male wieder wärmer und herzlicher zu Sinne.

"Was geschah mir doch? fragte er sich, etwas Warmes und Lebendiges erquickt mich, das muß in

meiner Nähe sein.

Schon bin ich weniger allein; unbewußte Gefährten und Brüder schweifen um mich, ihr warmer Atem rührt an meine Seele."

Als er aber um sich spähete und nach den Tröstern seiner Einsamkeit suchte: siehe, da waren es Kühe, welche auf einer Anhöhe bei einander standen; deren Nähe und Geruch hatten sein Herz erwärmt. Diese Kühe aber schienen mit Eiser einem Redenden zuzu-hören und gaben nicht auf den Acht, der herankam.

Wie aber Zarathustra ganz in ihrer Nähe war, hörte er deutlich, daß eine Menschen-Stimme aus der Nitte der Kühe heraus redete; und ersichtlich hatten sie allesamt

ihre Köpfe dem Redenden zugedreht.

Da sprang Jarathustra mit Eifer hinauf und drängte die Tiere auseinander, denn er fürchtete, daß hier jemandem ein Leids geschehen sei, welchem schwerlich das Mitseid von Kühen abhelsen mochte. Aber darin hatte er sich getäuscht; denn siehe, da saß ein Mensch auf der Erde und schien den Tieren zuzureden, daß sie keine Scheu vor ihm haben sollten, ein friedsertiger Mensch und Berg-Prediger, aus dessen Augen die Güte selber predigte. "Was suchst du hier?" rief Zarathustra mit Befremden.

"Was ich hier suche? antwortete er: dasselbe, was du suchst, du Störenfried! nämlich das Glück auf Erden.

Dazu aber möchte ich von diesen Kühen lernen. Denn, weißt du wohl, einen halben Morgen schon rede ich ihnen zu, und eben wollten sie mir Bescheid geben. Warum doch störst du sie?

warum oog storst on ster

So wir nicht umkehren und werden wie die Kühe, so kommen wir nicht in das himmelreich. Wir sollten ihnen nämlich eins ablernen: das Wiederkäuen.

Und wahrlich, wenn der Mensch auch die ganze Welt gewönne und lernte das Eine nicht, das Wiederkäuen: was hülse es! Er würde nicht seine Trübsal los

— seine große Crübsal: die aber heißt heute Ekel. Wer hat heute von Ekel nicht Herz, Mund und Augen voll? Auch du! Auch du! Aber siehe doch diese Kühe an!" — Also sprach der Berg-Prediger und wandte dann seinen eignen Blick Jarathustra zu, — denn bisher hing er mit Liebe an den Kühen —: da aber verwandelte er sich. "Wer ist das, mit dem ich rede? ries er erschrecht und sprang vom Boden empor.

Dies ist der Mensch ohne Ekel, dies ist Zarathustra selber, der Aberwinder des großen Ekels, dies ist das Auge, dies ist der Mund, dies ist das herz Zara-

thustras selber."

Und indem er also sprach, küßte er dem, zu welchem er redete, die Hände, mit überströmenden Augen, und gebärdete sich ganz als Einer, dem ein kostbares Geschenk und Kleinod unversehens vom himmel fällt. Die Kühe aber schauten dem allen zu und wunderten sich.

"Sprich nicht von mir, du Wunderlicher! Lieblicher! sagte Jarathuftra und wehrte seiner Järtlichkeit, sprich mir erst von dir! Bist du nicht der freiwillige Bettler, der einst einen großen Reichtum von sich warf, —

— der sich seines Reichtums schämte und der Reichen, und zu den Armsten sloh, daß er ihnen seine Fülle und sein Herz schenke? Aber sie nahmen ihn nicht an."

"Aber sie nahmen mich nicht an, sagte der freiwillige Bettler, du weißt es ja. So ging ich endlich

gu den Cieren und zu diesen Kühen."

"Da lerntest du, unterbrach Zarathustra den Redenden, wie es schwerer ist, Recht geben als Recht nehmen, und daß gut Schenken eine Kunst ist und die letzte listigste Meister-Kunst der Güte."

"Sonderlich heutzutage, antwortete der freiwillige Bettler, heute nämlich, wo alles Niedrige ausständisch ward und scheu und auf seine Art hossährtig: nämlich auf Pöbel-Art.

Denn es kam die Stunde, bu weißt es ja, für den großen schlimmen langen langsamen pöbel- und

Sklaven-Aufstand: der wächst und wächst!

Nun empört die Niedrigen alles Wohltun und kleine Weggeben; und die Aberreichen mögen auf der hut sein!

Wer heute gleich bauchichten Flaschen tröpfelt aus allzuschmalen hälsen: — solchen Flaschen bricht man

heute gern den hals.

Cüsterne Gier, gallichter Neid, vergrämte Rachsucht, Pöbel-Stolz: das sprang mir alles ins Gesicht. Es ist nicht mehr wahr, daß die Armen selig sind. Das himmelreich aber ist bei den Kühen."

"Und warum ist es nicht bei den Reichen?" fragte Zarathustra versuchend, während er den Kühen wehrte,

die den Friedfertigen zutraulich anschnauften.

"Was versuchst du mich? antwortete dieser. Du weißt es selber besser noch als ich. Was trieb mich doch zu den Armsten, o Zarathustra? War es nicht der Ekel vor unsern Reichsten?

— vor den Sträflingen des Reichtums, welche sich ihren Vorteil aus jedem Kehricht auflesen, mit kalten Augen, geilen Gedanken, vor diesem Gesindel,

das gen himmel stinkt,

— vor diesem vergüldeten verfässchen Pöbel, dessen Väter Cangfinger oder Kasvögel oder Cumpensammler waren, mit Weibern willsährig, lüstern, vers

geklich: — sie haben's nämlich alle nicht weit zur Hure —

Pöbel oben, Pöbel unten! Was ist heute noch "arm" und "reich"! Diesen Unterschied verlernte ich, — da floh ich davon, weiter, immer weiter, bis ich zu diesen Kühen kam."

Also sprach der Friedsertige und schnauste selber und schwicke bei seinen Worten: also daß die Kühe sich von neuem wunderten. Jarathustra aber sah ihm immer mit Lächeln ins Gesicht, als er so hart redete, und schüttelte dazu schweigend den Kopf.

"Du tust dir Gewalt an, du Berg-Prediger, wenn du solche harte Worte brauchst. Für solche härte

wuchs dir nicht der Mund, nicht das Auge.

Auch, wie mich dünkt, dein Magen selber nicht: dem widersteht all solches Zürnen und haffen und Aberschäumen. Dein Magen will sanftere Dinge: du bist kein Fleischer.

Dielmehr dunkst du mich ein Pflanzer und Wurzelmann. Dielleicht malmst du Körner. Sicherlich aber bijt du sleischlichen Freuden abhold und liebst den

honig."

"Du errietst mich gut, antwortete der freiwillige Bettler mit erseichtertem Herzen. Ich liebe den Honig, ich malme auch Körner, denn ich suchte, was lieblich mundet und reinen Atem macht:

— auch was lange Zeit braucht, ein Tag- und Maul-Werk für sanste Müßiggänger und Tagediebe.

Am weitesten freilich brachten es diese Kühe: die erfanden sich das Wiederkäuen und In-der-Sonne-Liegen.

Auch enthalten sie sich aller schweren Gebanken, welche bas herz blähn."

— "Wohlan! sagte Zarathustra: du solltest auch meine Ciere sehn, meinen Adler und meine Schlange, — ihresgleichen gibt es heute nicht auf Erden.

Siehe, dorthin führt der Weg zu meiner höhle: set diese Nacht ihr Gast. Und rede mit meinen Tieren

vom Glück der Tiere, -

— bis ich selber heimkomme. Denn jest ruft ein Notschrei mich eilig weg von dir. Auch sindest du neuen honig bei mir, eisfrischen Waben-Goldhonig: den iß!

Jest aber nimm flugs Abschied von deinen Kühen, du Wunderlicher! Lieblicher! ob es dir schon schwer werden mag. Denn es sind deine wärmsten Freunde und Lehrmeister!" —

"— Einen ausgenommen, den ich noch lieber habe, antwortete der freiwillige Bettler. Du selber bist gut, und besser noch als eine Kuh, o Zarathustra!"

"Sort, fort mit dir! du arger Schmeichler! schrie Zarathustra mit Bosheit, was verdirbst du mich mit

solchem Cob und Schmeichel-Honig?"

"Fort, fort von mir!" schrie er noch einmal und schwang seinen Stock nach dem zärtlichen Bettler: der aber lief hurtig davon.

#### Der Schatten.

Kaum aber war der freiwillige Bettler davongelausen und Jarathustra wieder mit sich allein, da hörte er hinter sich eine neue Stimme: die rief "Halt! Zarathustra! So warte doch! ich bin's ja, o Zarathustra, ich, dein Schatten!" Aber Zarathustra wartete nicht, denn ein plöglicher Verdruß überkam ihn ob des vielen Judrangs und Gedrängs in seinen Bergen. "Wo ist meine Einsamkeit hin? sprach er.

Es wird mir wahrlich zu viel; dies Gebirge wimmelt, mein Reich ist nicht mehr von dieser Welt, ich

brauche neue Berge.

Mein Schatten ruft mich? Was liegt an meinem Schatten! Mag er mir nachlaufen! ich — laufe ihm davon."

Also sprach Zarathustra zu seinem Herzen und lief bavon. Aber der, welcher hinter ihm war, folgte ihm nach: so daß alsbald drei Lausende hintereinander her waren, nämlich voran der freiwillige Bettler, dann Zarathustra und zudritt und shinterst sein Schatten. Nicht lange liefen sie so, da kam Zarathustra zur Besinnung über seine Torheit und schüttelte mit Einem Rucke allen Verdruß und Aberdruß von sich.

"Wie! sprach er, geschahen nicht von je die lächerlichsten Dinge bei uns alten Einsiedlern und Beiligen?

Wahrlich, meine Torheit wuchs hoch in den Bergen! Nun höre ich sechs alte Narren-Beine hintereinander her klappern!

Darf aber Zarathustra sich wohl vor einem Schatten fürchten? Auch dünkt mich zuguterlett, daß er längere

Beine hat als ich."

Also sprach Zarathustra, lachend mit Augen und Eingeweiden, blieb stehen und drehte sich schnell herum - und siehe, fast warf er dabei seinen Nachfolger und Schatten zu Boden: so dicht schon folgte ihm berfelbe auf den Sersen, und so schwach mar er auch. Als er ihn nämlich mit Augen prüfte, erschrak er wie por einem plöglichen Gespenste: so dunn, schwärzlich. hohl und überlebt sah dieser Nachfolger aus.

"Wer bist du? fragte Zarathustra heftig, was treibst du hier? Und weshalb heißest du dich meinen Schatten?

Du gefällst mir nicht."

"Dergib mir, antwortete der Schatten, daß ich's bin; und wenn ich dir nicht gefalle, wohlan, o Zarathustra! darin lobe ich dich und beinen guten Geschmack.

Ein Wanderer bin ich, der viel icon hinter beinen Sersen ber ging: immer unterwegs, aber ohne Ziel, auch ohne heim: also daß mir wahrlich wenig zum ewigen Juden fehlt, es sei denn, daß ich nicht ewig. und auch nicht Jude bin.

Wie? Muß ich immerdar unterwegs sein? Don jedem Winde gewirbelt, unitet, fortgetrieben? O Erde.

du wardst mir zu rund!

Auf jeder Oberfläche faß ich icon, gleich mudem Staube schlief ich ein auf Spiegeln und gensterscheiben: alles nimmt von mir, nichts gibt, ich werde dunn, fast gleiche ich einem Schatten.

Dir aber, o Zarathustra, flog und 30g ich am längsten nach, und, verbarg ich mich schon vor dir, so war ich doch bein bester Schatten: wo du nur gesessen

hast, saß ich auch.

Mit dir bin ich in fernsten, kältesten Welten umgegangen, einem Gespenste gleich, das freiwillig über Winterdächer und Schnee läuft.

Mit dir strebte ich in jedes Verbotene, Schlimmste, Sernste: und wenn irgend etwas an mir Tugend ist, so ist es, daß ich por keinem Verbote gurcht hatte.

Mit dir zerbrach ich, was je mein herz verehrte, alle Grengsteine und Bilder warf ich um, den gefährlichsten Wünschen lief ich nach, — wahrlich, über jedwedes Verbrechen lief ich einmal hinweg.

Mit dir verlernte ich den Glauben an Worte und Werte und große Namen. Wenn der Teufel sich häutet, fällt da nicht auch sein Name ab? Der ist nämlich auch haut. Der Teufel selber ist vielleicht - haut.

"Michts ist wahr, alles ist erlaubt": so sprach ich mir gu. In die kalteften Waffer fturgte ich mich, mit Kopf und Herzen. Ach, wie oft stand ich darob nacht

als roter Krebs da!

Ach, wohin kam mir alles Gute und alle Scham und aller Glaube an die Guten! Ach, wohin ist jene verlogne Unschuld, die ich einst besaß, die Unschuld der Guten und ihrer edlen Lügen!

Ju oft, wahrlich, folgte ich der Wahrheit dicht auf dem Juhe: da trat sie mir vor den Kopf. Manchmal meinte ich zu lügen, und siehe! da erst traf ich — die Wahrheit.

Zu viel klärte sich mir auf: nun geht es mich nichts mehr an. Nichts lebt mehr, das ich liebe, — wie

sollte ich noch mich selber lieben?

"Leben, wie ich Lust habe, oder gar nicht leben": so will ich's, so will's auch der Heiligste. Aber, wehe! wie habe ich noch — Lust?

habe ich - noch ein Biel? Einen hafen, nach

dem mein Segel läuft?

Einen guten Wind? Ach, nur wer weiß, wohin er fährt, weiß auch, welcher Wind gut und sein Sahrwind ist.

Was blieb mir noch zurück? Ein Herz müde und frech; ein unsteter Wille; Flatter-Flügel; ein zerbrochnes Rückgrat.

Dies Suchen nach meinem Heim: o Zarathustra, weißt du wohl, dies Suchen war meine Heimsuchung,

es frißt mich auf.

"Wo ist — mein Heim?" Darnach frage und suche und suchte ich, das fand ich nicht. O ewiges Aberall, o ewiges Nirgendwo, o ewiges — Umsonst!"

Also sprach der Schatten, und Zarathustras Gesicht verlängerte sich bei seinen Worten. "Du bist mein Schatten! sagte er endlich, mit Craurigkeit.

Deine Gefahr ist keine kleine, du freier Geist und Wanderer! Du hast einen schlimmen Cag gehabt: sieh zu, daß dir nicht noch ein schlimmerer Abend kommt!

Solchen Unsteten, wie du, dünkt zuletzt auch ein Gefängnis selig. Sahst du je, wie eingefangne Verbrecher schlafen? Sie schlafen ruhig, sie genießen ihre neue Sicherheit.

hüte dich, daß dich nicht am Ende noch ein enger Glaube einfängt, ein harter, strenger Wahn! Dich nämlich versührt und versucht nunmehr jegliches, das eng und sest ist.

Du hast das Ziel verloren: wehe, wie wirst du biesen Verlust verscherzen und verschmerzen? Damit

— hast du auch den Weg verloren!

Du armer Schweisender, Schwärmender, du müder Schmetterling! willst du diesen Abend eine Rast und Heimstätte haben? So gehe hinauf zu meiner Höhle! Dorthin führt der Weg zu meiner Höhle. Und

ieho will ich schnell wieder von dir davonsausen. Schon

liegt es wie ein Schatten auf mir.

Ich will allein laufen, daß es wieder hell um mich werde. Dazu muß ich noch lange lustig auf den Beinen sein. Des Abends aber wird bei mir — getanzt!" — —

Also sprach Zarathustra.

### Mittags.

— Und Zarathustra lief und lief und fand niemanden mehr und war allein und fand immer wieder sich und genoß und schlürfte seine Einsamkeit und dachte an gute Dinge, — stundenlang. Um die Stunde des Mittags aber, als die Sonne gerade über Zarathustras haupte stand, kam er an einem alten krummen und knorrichten Baume vorbei, der von der reichen Liebe eines Weinstocks rings umarmt und vor sich selber verborgen war: von dem hingen gelbe Trauben in Jülle dem Wandernden entgegen. Da gelüstete ihn, einen kleinen Durst zu löschen und sich eine Traube abzubrechen; als er aber schon den Arm dazu ausstreckte, da gelüstete ihn etwas anderes noch mehr: nämlich sich neben den Baum niederzulegen, um die Stunde des vollkommnen Mittags, und zu schlafen.

Dies tat Zarathustra; und sobald er auf dem Boden lag, in der Stille und Heimlichkeit des bunten Grases, hatte er auch schon seinen kleinen Durst vergessen und schlief ein. Denn, wie das Sprichwort Zarathustras sagte: Eins ist notwendiger als das Andre. Nur daß seine Augen offen blieben: — sie wurden nämlich nicht satt, den Baum und die Liebe des Weinstocks zu sehn und zu preisen. Im Einschlafen aber sprach Zarathustra also zu seinem Herzen:

"Still! Still! Ward die Welt nicht eben vollkommen?

Was geschieht mir doch?

Wie ein zierlicher Wind, ungesehn, auf getäfeltem Meere tanzt, leicht, sederleicht: so — tanzt der Schlaf auf mir.

Kein Auge drückt er mir zu, die Seele läßt er mir

wach. Leicht ist er, wahrlich! federleicht.

Er überredet mich, ich weiß nicht wie? er betupft mich inwendig mit schmeichelnder Hand, er zwingt mich. Ja, er zwingt mich, daß meine Seele sich ausstreckt: —

— wie sie mir lang und müde wird, meine wunderliche Seele! Kam ihr eines siebenten Tages Abend gerade am Mittage? Wandelte sie zu lange schon selig zwischen guten und reisen Dingen?

Sie streckt sich lang aus, lang, — länger! sie liegt stille, meine wunderliche Seele. Zu viel Gutes hat sie schon geschmeckt, diese goldene Traurigkeit drückt sie.

sie verzieht den Mund.

— Wie ein Schiff, das in seine stillste Bucht einlief: — nun lehnt es sich an die Erde, der langen Reisen müde und der ungewissen Meere. Ist die Erde nicht treuer?

Wie solch ein Schiff sich dem Cande anlegt, anschmiegt: — da genügt's, daß eine Spinne vom Cande her zu ihm ihren Saden spinnt. Keiner stärkeren Taue bedarf es da.

Wie solch ein mudes Schiff in der stillsten Bucht: jo ruhe auch ich nun der Erde nahe, treu, zutrauend, wartend, mit den leisesten Säden ihr angebunden. O Glück! O Glück! Willst du wohl singen, o

meine Seele? Du liegst im Grase. Aber das ist die heimliche seierliche Stunde, wo kein hirt seine flöte bläst.
Scheue dich! heißer Mittag schläft auf den fluren.
Singe nicht! Still! Die Welt ist vollkommen.

Singe nicht, du Gras-Geslügel, o meine Seele! Hüstere nicht einmal! Sieh doch — still! der alte Mittag folaft, er bewegt den Mund: trinkt er nicht eben einen Tropfen Glücks —

- einen alten braunen Tropfen goldenen Glücks, goldenen Weins? Es huscht über ihn hin, sein Glück

lacht. So — lacht ein Gott. Still! —

— "Zum Glück, wie wenig genügt schon zum Glücke!" So sprach ich einst und dünkte mich klug Aber es war eine Lästerung: das lernte ich nun. Kluge Narrn reden besser.

Das Wenigste gerade, das Ceiseste, Ceichteste, einer Eidechse Rascheln, ein Hauch, ein Husch, ein Augen-Blick — Wenig macht die Art des besten

Glücks. Still!

— Was geschah mir: Horch! Flog die Zeit wohl davon? Falle ich nicht? Fiel ich nicht — horch! in den

Brunnen der Ewigkeit?

— Was geschieht mir? Still! Es sticht mich webe - ins herg? Ins herg! O gerbrich, gerbrich, Berg, nach solchem Glücke, nach solchem Stiche!

- Wie? Ward die Welt nicht eben vollkommen?

Rund und reif? O des goldenen runden Reifs — wohin fliegt er wohl? Caufe ich ihm nach! husch!

Still — — " (und hier dehnte sich Zarathustra und fühlte, daß er schlafe.)

"Auf! sprach er zu sich selber, du Schläfer! Du Mittagsschläfer! Wohlan, wohlauf, ihr alten Beine! Zeit ist's und Überzeit, manch gut Stück Wegs blieb euch noch zurück —

Nun schlieft ihr euch aus, wie lange doch? Eine halbe Ewigkeit! Wohlan, wohlauf nun, mein altes Herz! Wie lange erst darsst du nach solchem Schlaf — dich auswachen?"

(Aber da schlief er schon von neuem ein, und seine Seese sprach gegen ihn und wehrte sich und legte sich wieder hin) — "Caß mich doch! Still! Ward nicht die Welt eben vollkommen? O des goldnen runden Balls!" —

"Steh auf, sprach Jarathustra, du kleine Diebin, du Tagediebin! Wie? Immer noch sich strecken, gähnen, seuszen, hinunterfallen in tiese Brunnen?

Wer bist du doch! O meine Seele!" (und hier erschrak er, denn ein Sonnenstrahl fiel vom himmel herunter auf sein Gesicht.)

"O himmel über mir, sprach er seufzend und setzte sich aufrecht, du schaust mir zu? Du horchst meiner wunderlichen Seele zu?

Wann trinkst du diesen Tropsen Tau's, der auf alle Erden-Dinge niedersiel, — wann trinkst du diese wunderliche Seele — — wann, Brunnen der Ewigkeit! du heiterer schauerlicher Mittags-Abgrund! wann trinkst du meine Seele in dich zurück?"

Also sprach Zarathustra und erhob sich von seinem Cager am Baume wie aus einer fremden Trunkenheit: und siehe, da stand die Sonne immer noch gerade über seinem Haupte. Es möchte aber einer daraus mit Recht abnehmen, daß Zarathustra damals nicht lange geschlafen habe.

404

## Die Begrüßung.

Am späten Nachmittage war es erst, daß Zarathustra, nach langem umsonstigen Suchen und Umherstreisen, wieder zu seiner Höhle heimkam. Als er aber derselben gegenüberstand, nicht zwanzig Schritt mehr von ihr ferne, da geschah das, was er setzt am wenigsten erwartete: von neuem hörte er den großen Notschrei. Und, erstaunlich! diesmal kam derselbige aus seiner eignen höhle. Es war aber ein langer vielfältiger seltsamer Schrei, und Zarathustra unterschied deutlich, daß er sich aus vielen Stimmen zusammensehe: mochte er schon, aus der Ferne gehört, gleich dem Schrei aus einem einzigen Munde klingen.

Da sprang Zarathustra auf seine Höhle zu, und siehe! welches Schauspiel erwartete ihn erst nach diesem Hörspiele! Denn da saßen sie allesamt bei einander, an denen er des Tags vorübergegangen war: der König zur Rechten und der König zur Linken, der alte Zauberer, der Papst, der freiwillige Bettler, der Schatten, der Gewissenhaste des Geistes, der traurige Wahrsager und der Esel; der häßlichste Mensch aber hatte sich eine Krone ausgesetzt und zwei Purpurgürtel umgeseine Krone ausgesetzt und zwei Purpurgürtel umges

schlungen, — denn er liebte es, gleich allen hählichen, sich zu verkleiden und schön zu tun. Inmitten aber dieser betrübten Gesellschaft stand der Adler Zarathustras, gesträubt und unruhig, denn er sollte auf zu vieles antworten, wofür sein Stolz keine Antwort hatte; die kluge Schlange aber hing um seinen hals.

Dies alles schaute Zarathustra mit großer Verwunderung: dann aber prüfte er jeden Einzelnen seiner Gäste mit leutseliger Neugierde, sa ihre Seelen ab und wunderte sich von neuem. Inzwischen hatten sich die Dersammelten von ihren Sigen erhoben und warteten mit Ehrfurcht, daß Zarathustra reden werde. Zarathustra aber sprach also:

"Ihr Derzweifelnden! Ihr Wunderlichen! Ich hörte also euren Notschrei? Und nun weiß ich auch, wo der zu suchen ist, den ich umsonst heute suchte: der

bobere Menich -:

— in meiner eignen höhle sitt er, der höhere Mensch! Aber was wundere ich mich! habe ich ihn nicht selber zu mir gelockt, durch honig=Opfer und listige Lockruse meines Glücks?

Doch dünkt mich, ihr taugt euch schlecht zur Gesellschaft, ihr macht einander das herz unwirsch, ihr Notschreienden, wenn ihr hier beisammen sigt? Es

muß erst Einer kommen,

— Einer, der euch wieder lachen macht, ein guter fröhlicher Hanswurst, ein Tänzer und Wind und Wildfang, irgendein alter Narr: — was dünket euch?

Vergebt mir doch, ihr Verzweifelnden, daß ich vor euch mit solch kleinen Worten rede, unwürdig, wahrlich,

solcher Gaste! Aber ihr erratet nicht, was mein herz mutwillig macht: —

- ihr selber tut es und euer Anblick, vergebt es mir! Jeder nämlich wird mutig, der einem Derzweifelnden zuschaut. Einem Derzweifelnden zuzusprechen -

dazu dünkt fich jeder ftark genug.

Mir selber gabt ihr diese Kraft, - eine gute Gabe. meine hohen Gafte! Ein rechtschaffnes Gaftgeschenk! Wohlan, so gurnt nun nicht, daß ich euch auch vom Meinigen anbiete.

Dies hier ist mein Reich und meine herrschaft: was aber mein ist, für diesen Abend und diese Nacht

foll es euer fein. Meine Tiere follen euch dienen: meine höhle sei eure Ruhestatt!

Bei mir zu Beim und hause soll keiner verzweifeln, in meinem Reviere ichuge ich jeden por feinen wilden Tieren. Und das ist das erste, was ich euch anbiete: Sicherheit!

Das zweite aber ist: mein kleiner Singer. Und habt ihr den erst, so nehmt nur noch die gange hand. wohlan! und das herz dazu! Willkommen hier, willkommen, meine Gastfreunde!"

Also sprach Zarathustra und lachte vor Liebe und Bosheit. Nach diefer Begrugung verneigten fich feine Gafte abermals und schwiegen ehrfürchtig; der König zur Rechten aber antwortete ihm in ihrem Namen.

"Daran, o Zarathustra, wie du uns hand und Gruß botest, erkennen wir dich als Zarathustra. Du erniedrigtest dich vor uns; fast tatest du unserer Ehrfurcht webe --:

- wer aber vermöchte gleich dir sich mit foldem Stolze zu erniedrigen? Das richtet uns selber auf. ein

Cabsal ist es unsern Augen und Herzen.

Dies allein nur zu schaun, stiegen gern wir auf höhere Berge, als dieser Berg ist. Als Schaulustige nämlich kamen wir, wir wollten sehn, was trübe Augen hell macht.

Und siehe, schon ist es vorbei mit allem unsern Notschrein. Schon steht Sinn und herz uns offen und ift entzückt. Wenig fehlt: und unfer Mut wird mut-

willig.

Nichts, o Zarathustra, wächst Erfreulicheres auf Erden, als ein hoher starker Wille: der ist ihr schönstes Gewächs. Eine gange Candschaft erquickt sich an einem solchen Baume.

Der Pinie vergleiche ich, wer gleich dir, o Zarathustra, auswächst: lang, schweigend, hart, allein, besten

biegsamsten Holzes, herrlich,

- zulet aber hinausgreifend mit starken grünen Asten nach seiner herrschaft, starke Fragen fragend por Winden und Wettern und was immer auf höhen heimisch ist,

- stärker antwortend, ein Befehlender, ein Siegreicher: o wer sollte nicht, solche Gewächse zu schaun.

auf hohe Berge steigen?

Deines Baumes hier, o Jarathustra, erlabt sich auch der Dustere, der Mifratene, an deinem Anblicke wird auch der Unstete sicher und heilt sein Berg.

Und wahrlich, zu beinem Berge und Baume richten sich heute viele Augen; eine große Sehnsucht bat sich aufgemacht, und manche lernten fragen: wer ist Zarathustra?

Und wem du jemals dein Lied und deinen Honig ins Ohr geträufelt: alle die Berstechten, die Einsiedler, die Zweisiedler sprachen mit einem Male zu ihrem herzen:

"Lebt Zarathustra noch? Es lohnt sich nicht mehr zu leben, alles ist gleich, alles ist umsonst: oder — wir müssen mit Jarathustra leben!"

"Warum kommt er nicht, der sich so lange an-kundigte? also fragen viele; verschlang ihn die Einsamkeit? Ober sollen wir wohl zu ihm kommen?"

Nun geschieht's, daß die Einsamkeit selber murbe wird und zerbricht, einem Grabe gleich, das zerbricht und seine Coten nicht mehr halten kann. Aberall sieht man Auferstandene.

Mun steigen und steigen die Wellen um deinen Berg, o Zarathustra. Und wie hoch auch beine höhe ist, viele mussen zu dir hinauf: bein Nachen soll nicht lange mehr im Trocknen sigen.

Und daß wir Derzweifelnde jest in deine Höhle kamen und icon nicht mehr verzweifeln: ein Wahrund Vorzeichen ist es nur, davon, daß Bessere zu dir

unterwegs sind, -

- benn er felber ift zu dir unterwegs, der lette Rest Gottes unter Menschen, das ist: alle die Menschen der großen Sehnsucht, des großen Ekels, des großen Aberdruffes,

— alle, die nicht leben wollen, oder sie lernen wieder hoffen - oder fie lernen von dir, o Bara-

thustra, die große hoffnung!"

Also sprach der König zur Rechten und ergriff die Hand Zarathustras, um sie zu küssen; aber Zarathustra wehrte seiner Derehrung und trat erschreckt zurück, schweigend und plötzlich wie in weite Fernen entsliehend. Nach einer kleinen Weile aber war er schon wieder bei seinen Gästen, blickte sie mit hellen, prüsenden Augen an und sprach:

"Meine Gäste, ihr höheren Menschen, ich will beutsch und deutlich mit euch reden. Nicht auf euch wartete

ich hier in diesen Bergen."

("Deutsch und deutlich? Daß Gott erbarm! sagte hier der König zur Linken, beiseite; man merkt, er kennt die lieben Deutschen nicht, dieser Weise aus dem Morgenlande!

Aber er meint "deutsch und derb" — wohlan! Das ist heutzutage noch nicht der schlimmste Geschmack!")

"Ihr mögt wahrlich insgesamt höhere Menschen sein, fuhr Zarathustra fort: aber für mich — seid ihr nicht hoch und stark genug.

Sür mich, daß heißt: für das Unerbittliche, das in mir schweigt, aber nicht immer schweigen wird. Und gehört ihr zu mir, so doch nicht als mein rechter Arm.

Wer nämlich selber auf kranken und garten Beinen steht, gleich euch, der will vor allem, ob er's weiß

oder sich verbirgt: daß er geschont werde.

Meine Arme und meine Beine aber schone ich nicht, ich schone meine Krieger nicht: wieso könntet

thr zu meinem Kriege taugen?

Mit euch verdürbe ich mir jeden Sieg noch. Und mancher von euch fiele schon um, wenn er nur den lauten Schall meiner Crommeln hörte. Auch seid ihr mir nicht schön genug und wohlgeboren. Ich brauche reine glatte Spiegel für meine Lehren; auf eurer Obersläche verzerrt sich noch mein eignes Bildnis.

Eure Schultern drückt manche Cast, manche Erinnerung; manch schlimmer Zwerg hockt in euren Winkeln. Es gibt verborgenen Pöbel auch in euch.

Und seid ihr auch hoch und höherer Art: vieles an euch ist krumm und mißgestalt. Da ist kein Schmied in der Welt, der euch mir zurecht und gerade schlüge.

Ihr seid nur Brücken: mögen höhere auf euch hinüberschreiten! Ihr bedeutet Stufen: so zurnt dem nicht, der über euch hinweg in seine höhe steigt!

Aus eurem Samen mag auch mir einst ein echter Sohn und vollkommener Erbe wachsen: aber das ist ferne. Ihr selber seid die nicht, welchen mein Erbgut und Name zugehört.

Nicht auf euch warte ich hier in diesen Bergen, nicht mit euch darf ich zum letzten Mase niedersteigen. Als Vorzeichen kamt ihr mir nur, daß schon höhere zu mir unterwegs sind, —

— nicht die Menschen der großen Sehnsucht, des großen Ekels, des großen Aberdrusses und das, was

ihr den Überrest Gottes nanntet,

— nein! Nein! Dreimal nein! Auf andere warte ich hier in diesen Bergen und will meinen Suß nicht ohne sie von dannen heben,

— auf Höhere, Stärkere, Sieghaftere, Wohlgemutere, solche, die rechtwinklig gebaut sind an Leib und Seele: lachende Löwen müssen kommen! O, meine Gastfreunde, ihr Wunderlichen, — hörtet ihr noch nichts von meinen Kindern? Und daß sie zu mir unterwegs sind?

Sprecht mir boch von meinen Gärten, von meinen glückseligen Inseln, von meiner neuen schönen Art,

- warum sprecht ihr mir nicht davon?

Dies Gastgeschenk erbitte ich mir von eurer Liebe, daß ihr mir von meinen Kindern sprecht. Hierzu bin ich reich, hierzu ward ich arm: was gab ich nicht hin,

— was gäbe ich nicht hin, daß ich eins hätte:

— was gäbe ich nicht hin, daß ich eins hätte: diese Kinder, diese lebendige Pflanzung, diese Lebensbäume meines Willens und meiner höchsten hoffnung!"

Also sprach Zarathustra und hielt plöglich inne in seiner Rede: denn ihn überfiel seine Sehnsucht, und er schloß Augen und Mund vor der Bewegung seines Herzens. Und auch alle seine Gäste schwiegen und standen still und bestürzt: nur daß der alte Wahrsager mit händen und Gebärden Zeichen gab.

### Das Abendmahl.

An dieser Stelle nämlich unterbrach der Wahrsager die Begrüßung Zarathustras und seiner Gaste: er brangte sich vor, wie einer, der keine Zeit zu verlieren bat, faste die hand Zarathustras und rief: "Aber Zarathustra!

Eins ist notwendiger als das andere, so redest du selber: wohlan, eins ist mir jett notwendiger als

alles andere.

Ein Wort zur rechten Zeit: hast du mich nicht zum Mable eingeladen? Und hier sind viele, die lange Wege machten. Du willst uns doch nicht mit Reden abspeisen?

Auch gedachtet ihr alle mir schon zu viel des Erfrierens, Ertrinkens, Erstickens und andrer Leibes-Notstände: keiner aber gedachte meines Notstandes, nämlich des Verhungerns —"

(Also sprach der Wahrsager; wie die Tiere Zarathustras aber diese Worte hörten, liefen sie vor Schrecken davon. Denn sie sahen, daß was sie auch am Tage heimgebracht hatten, nicht genug sein werde, den Einen Wahrsager zu stopfen.)

"Eingerechnet das Verdursten, suhr der Wahrsager sort. Und ob ich schon Wasser hier plätschern höre, gleich Reden der Weisheit, nämlich reichlich und unermüdlich: ich — will Wein!

Nicht jeder ist gleich Zarathustra ein geborner Wassertinker. Wasser taugt auch nicht für Müde und Verwelkte: uns gebührt Wein, — der erst gibt plötzliches Genesen und stegreise Gesundheit!"

Bei dieser Gelegenheit, da der Wahrsager nach Wein begehrte, geschah es, daß auch der König zur Linken, der Schweigsame, einmal zu Worte kam. "Sür Wein, sprach er, trugen wir Sorge, ich samt meinem Bruder, dem Könige zur Rechten: wir haben Weins genug, — einen ganzen Esel voll. So sehlt nichts als Brot."

"Brot? entgegnete Zarathustra und lachte dazu. Nur gerade Brot haben Einsiedler nicht. Aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern auch vom Sleische guter Lämmer, deren ich zwei habe:

— die soll man geschwinde schlachten und würzig, mit Salbei, zubereiten: so liebe ich's. Und auch an Wurzeln und Früchten sehlt es nicht, gut genug selbst für Lecker- und Schmeckerlinge; noch an Nüssen und andern Rätseln zum Knacken.

Also wollen wir in Kürze eine gute Mahlzeit machen. Wer aber mit essen will, muß auch mit hand anlegen, auch die Könige. Bei Zarathustra nämlich darf auch ein König Koch sein."

Mit diesem Vorschlage war allen nach dem Bergen

geredet: nur daß der freiwillige Bettler sich gegen Fleisch und Wein und Würzen sträubte.

"Nun hört mir doch diesen Schlemmer Zarathustra! saste er scherzhaft: geht man dazu in höhlen und hochgebirge, daß man solche Mahlzeiten macht?

Nun freilich verstehe ich, was er einst uns sehrte: "Gelobt sei die kleine Armut!" und warum er die Bettler abschaffen will."

"Set guter Dinge, antwortete ihm Zarathustra, wie ich es bin. Bleibe bei deiner Sitte, du Trefslicher, malme beine Körner, trink dein Wasser, lobe deine Küche: wenn sie dich nur fröhlich macht!

Ich bin ein Gesetz nur für die Meinen, ich bin kein Gesetz sir alle. Wer aber zu mir gehört, der muß von starken Knochen sein, auch von leichten Süßen, —

— lustig zu Kriegen und Sesten, kein Düsterling, kein Traum-Hans, bereit zum Schwersten wie zu seinem Seste, gesund und heil.

Das Beste gehört den Meinen und mir; und gibt man's uns nicht, so nehmen wir's: die beste Nahrung, den reinsten Himmel, die stärksten Gedanken, die schönsten Fraun!" —

Also sprach Zarathustra; der König zur Rechten aber entgegnete: "Seltsam! Dernahm man je solche kluge Dinge aus dem Munde eines Weisen?

Und wahrlich, das ist das Seltsamste an einem Weisen, wenn er zu alledem auch noch klug und kein Esel ist." Also sprach der König zur Rechten und wunderte sich: der Esel aber sagte zu seiner Rede mit bösem Willen I-A. Dies aber war der Ansang von jener langen Mahlzeit, welche "das Abendmahl" in den historien-Büchern genannt wird. Bei derselben aber wurde von nichts anderem geredet als vom höheren Menschen.

\* \* \*

## Dom höheren Menschen.

1.

Als ich zum ersten Male zu den Menschen kam, da tat ich die Einsiedler-Torheit, die große Torheit: ich stellte mich auf den Markt.

Und als ich zu allen redete, redete ich zu keinem. Des Abends aber waren Seiltänzer meine Genossen, und

Leichname; und ich selber fast ein Leichnam.

Mit dem neuen Morgen aber kam mir eine neue Wahrheit: da lernte ich sprechen "Was geht mich Markt und Pöbel und Pöbel-Lärm und lange Pöbel-Ohren an!"

Ihr höheren Menschen, dies Iernt von mir: auf dem Markt glaubt niemand an höhere Menschen. Und wollt ihr dort reden, wohlan! Der Pöbel aber blinzelt: "wir sind alle gleich".

"Ihr höheren Menschen, — so blinzelt der Pöbel es gibt keine höheren Menschen, wir sind alle gleich, Mensch ist Mensch, vor Gott — sind wir alle gleich!"

Dor Gott! — Nun aber starb dieser Gott. Dor dem Pöbel aber wollen wir nicht gleich sein. Ihr höheren Menschen, geht weg vom Markt!

. 817

Dor Gott! — Nun aber starb dieser Gott! Ihr höheren Menschen, dieser Gott war eure größte Gesahr. Seit er im Grabe liegt, seid ihr erst wieder auserstanden. Nun erst kommt der große Mittag, nun erst wird der höhere Mensch — Herr!

Derstandet ihr dies Wort, o meine Brüder? Ihr seid erschreckt: wird euren herzen schwindlig? Klafft euch hier der Abgrund? Kläfft euch hier der höllenhund?

Wohlan! Wohlauf! Ihr höheren Menschen! Nun erft kreift der Berg der Menschen-Jukunft. Gott ftarb: nun wollen wir. - daß der Abermensch lebe.

3.

Die Sorglichsten fragen heute: "wie bleibt der Mensch erhalten?" Zarathustra aber fragt als der Einzige und Erste: "wie wird der Mensch überwunden?"

Der Abermensch liegt mir am herzen, der ist mein Erstes und Einziges, - und nicht ber Mensch: nicht der Nächste, nicht der Armste, nicht der Leidenoste, nicht der Beste. -

O meine Brüder, was ich lieben kann am Menschen, das ist, daß er ein Abergang ist und ein Untergang. Und auch an euch ist vieles, das mich lieben und hoffen macht.

Daß ihr verachtetet, ihr höheren Menschen, das macht mich hoffen. Die großen Derachtenden nämlich

find die großen Derehrenden.

Daß ihr verzweifeltet, daran ist viel zu ehren. Denn ihr lerntet nicht, wie ihr euch ergäbet, ihr lerntet die kleinen Klugheiten nicht.

heute nämlich wurden die kleinen Ceute herr: die predigen alle Ergebung und Bescheidung und Klugheit und Fleiß und Rücksicht und das lange Und-so-weiter

der kleinen Tugenden.

Was von Weibsart ist, was von Knechtsart stammt und sonderlich der Pöbel-Mischmasch: das will nun Herr werden alles Menschen-Schicksals — o Ekel! Ekel! Ekel!

Das frägt und frägt und wird nicht müde: "wie erhält sich der Mensch, am besten, am längsten, am angenehmsten?" Damit — sind sie herren von heute.

Diese herren von heute überwindet mir, o meine Brüder, — diese kleinen Ceute: die sind des Uber-

menschen größte Gefahr!

Überwindet mir, ihr höheren Menschen, die kleinen Tugenden, die kleinen Klugheiten, die Sandkorn-Rücksichten, den Ameisen-Kribbelkram, das erbärmliche

Behagen, das "Glück der meisten" —!

Und lieber verzweifelt, als daß ihr euch ergebt. Und, wahrlich, ich liebe euch dafür, daß ihr heute nicht zu leben wißt, ihr höheren Menschen! So nämlich lebt ihr — am besten!

4.

habt ihr Mut, o meine Brüder? Seid ihr herzhaft? Nicht Mut vor Zeugen, sondern Einsiedler- und Abler-Mut, dem auch kein Gott mehr zusieht? Kalte Seelen, Maultiere, Blinde, Trunkene heißen mir nicht herzhaft. Herz hat, wer Surcht kennt, aber Surcht zwingt; wer den Abgrund sieht, aber mit Stolz.

Wer den Abgrund sieht, aber mit Adlers-Augen,
— wer mit Adlers-Krallen den Abgrund faßt: der hat Mut. —

5.

"Der Mensch ist bose" — so sprachen mir zum Troste alle Weisesten. Ach, wenn es heute nur noch wahr ist! Denn das Bose ist des Menschen beste Kraft.

"Der Mensch muß besser und böser werden" so lehre ich. Das Böseste ist nötig zu des Aber-

menschen Bestem.

Das mochte gut sein für jenen Prediger der kleinen Leute, daß er litt und trug an des Menschen Sünde. Ich aber erfreue mich der großen Sünde als meines

großen Trostes. —

Solches ist aber nicht für lange Ohren gesagt. Jedwedes Wort gehört auch nicht in jedes Maul. Das sind seine serne Dinge: nach denen sollen nicht Schafsklauen greisen!

6.

Ihr höheren Menschen, meint ihr, ich sei da, gut zu machen, was ihr schlecht machtet?

Ober ich wollte fürderhin euch Ceidende bequemer betten? Ober euch Unsteten, Verirrten, Verkletterten neue leichtere Suffteige zeigen? Nein! Nein! Dreimal nein! Immmer mehr, immer Bessere eurer Art sollen zugrunde gehn, — denn ihr sollt es immer schlimmer und härter haben. So allein —

— so allein wächst der Mensch in die höhe, wo der Blitz ihn trifft und zerbricht: hoch genug für den Blitz! Auf Weniges, auf Canges, auf Fernes geht mein

sinn und meine Sehnsucht: was ginge mich euer

kleines, vieles, kurzes Elend an!

Ihr leidet mir noch nicht genug! Denn ihr leidet an euch, ihr littet noch nicht am Menschen. Ihr würdet lügen, wenn ihr's anders sagtet! Ihr leidet alle nicht, woran ich litt. —

7.

Es ist mir nicht genug, daß der Blig nicht mehr schadet. Nicht abseiten will ich ihn: er soll sernen für mich — arbeiten. —

Meine Weisheit sammelt sich lange schon gleich einer Wolke, sie wird stiller und dunkler. So tut jede

Weisheit, welche einst Blige gebären soll. —

Diesen Menschen von heute will ich nicht Licht sein, nicht Licht heißen. Die — will ich blenden: Blitz meiner Weisheit! stich ihnen die Augen aus!

8.

Wollt nichts über euer Dermögen: es gibt eine schlimme Salschheit bei solchen, die über ihr Vermögen wollen.

Sonderlich, wenn sie große Dinge wollen! Denn sie wecken Mißtrauen gegen große Dinge, diese feinen Falschmünzer und Schauspieler: —

— bis sie endlich fassch vor sich selber sind, schieläugig, übertünchter Wurmfraß, bemäntelt durch starke Worte, durch Aushänge-Tugenden, durch glänzende fallche Werke.

habt da eine gute Vorsicht, ihr höheren Menschen! Nichts nämlich gilt mir heute kostbarer und seltner als

Redlichkeit.

Ist dies Heute nicht des Pöbels? Pöbel aber weiß nicht, was groß, was klein, was gerade und redlich ist: der ist unschuldig krumm, der lügt immer.

9

habt heute ein gutes Migtrauen, ihr höheren Menschen, ihr Beherzten! Ihr Offenherzigen! Und haltet eure Gründe geheim! Dies heute nämlich ist des Pöbels.

Was der Pöbel ohne Gründe einst glauben lernte, wer könnte ihm durch Gründe das — umwerfen?

Und auf dem Markte überzeugt man mit Gebärden.

Aber Grunde machen den Pobel mißtrauisch.

Und wenn da einmal Wahrheit zum Siege kam, so fragt euch mit gutem Mißtrauen: "welch starker Irrtum hat für sie gekämpft?"

hütet euch auch vor den Gelehrten! Die haffen euch: denn sie sind unfruchtbar! Sie haben kalte vertrocknete Augen, vor ihnen liegt jeder Vogel entsedert.

Solche bruften sich damit, daß sie nicht lügen:

aber Ohnmacht zur Lüge ist lange noch nicht Liebe

gur Wahrheit. hütet euch!

Freiheit von Sieber ist lange noch nicht Erkenntnis! Ausgekälteten Geistern glaube ich nicht. Wer nicht lügen kann, weiß nicht, was Wahrheit ist.

#### 10.

Wollt ihr hoch hinaus, so braucht die eignen Beine! Cast euch nicht empor tragen, setzt euch nicht auf fremde Rücken und Köpfe!

Du aber stiegst zu Pferde? Du reitest nun hurtig hinauf zu beinem Ziele? Wohlan, mein Freund! Aber

dein lahmer Suß sitt auch mit zu Pferde!

Wenn du an deinem Ziele bist, wenn du von deinem Pferde springst: auf deiner Höhe gerade, du höherer Mensch, — wirst du stolpern!

#### 11.

Ihr Schaffenden, ihr höheren Menschen! Man ist nur für das eigne Kind schwanger.

Cast euch nichts vorreden, einreden! Wer ist denn euer Nächster? Und handelt ihr auch "für den

Nächsten", — ihr schafft doch nicht für ihn!

Derlernt mir doch dies "Sür", ihr Schaffenden: eure Tugend gerade will es, daß ihr kein Ding mit "für" und "um" und "weil" tut. Gegen diese falschen kleinen Worte sollt ihr euer Ohr zukleben.

Das "für den Nächsten" ist die Tugend nur der

kleinen Ceute: da heißt es "gleich und gleich" und "hand wäscht hand": — sie haben nicht Recht noch

Kraft zu eurem Eigennut!

In eurem Eigennutz, ihr Schaffenden, ist der Schwangeren Vorsicht und Vorsehung! Was niemand noch mit Augen sah, die Frucht: die schirmt und schont und nährt eure ganze Liebe.

Wo eure ganze Liebe ist bei eurem Kinde, da ist auch eure ganze Tugend! Euer Werk, euer Wille ist euer "Nächster": laßt euch keine falschen Werte einreden!

### 12.

Ihr Schaffenden, ihr höheren Menschen! Wer gebaren muß, der ist krank; wer aber geboren hat, ist unrein.

Fragt die Weiber: man gebiert nicht, weil es Vergnügen macht. Der Schmerz macht hühner und Dichter gackern.

Ihr Schaffenden, an euch ist viel Unreines. Das

macht, ihr mußtet Mütter sein.

Ein neues Kind: o wieviel neuer Schmutz kam auch zur Welt! Geht beiseite! Und wer geboren hat, soll seine Seele rein waschen!

### 13.

Seid nicht tugendhaft über eure Kräfte! Und wollt

nichts von euch wider die Wahrscheinlichkeit!

Geht in den Suftapfen, wo schon eurer Väter Tugend ging! Wie wolltet ihr hoch steigen, wenn nicht eurer Väter Wille mit euch steigt? Wer aber Erstling sein will, sehe zu, daß er nicht auch Letztling werde! Und wo die Caster eurer Väter sind, darin sollt ihr nicht Heilige bedeuten wollen!

Wessen Bäter es mit Weibern hielten und mit starken Weinen und Wildschweinen: was ware es, wenn

der von sich Keuschheit wollte?

Eine Narrheit ware es! Diel, wahrlich, bunkt es mich für einen solchen, wenn er eines oder zweier oder dreier Weiber Mann ist.

Und stiftete er Klöster und schriebe über die Tür: "der Weg zum Heiligen", — ich spräche doch: wozu! es ist eine neue Narrheit!

Er stiftete sich selber ein Jucht- und Sluchthaus: wohl bekomm's! Aber ich glaube nicht daran.

In der Einsamkeit wächst, was einer in sie bringt, auch das innere Dieh. Solchergestalt widerrät sich vielen die Einsamkeit.

Gab es Schmutigeres bisher auf Erden als Wüsten-Heilige? Um die herum war nicht nur der Teufel los, — sondern auch das Schwein.

#### 14.

Scheu, beschämt, ungeschickt, einem Ciger gleich, bem der Sprung mißriet: also, ihr höheren Menschen, sah ich oft euch beiseite schleichen. Ein Wurf mißriet euch.

Aber, ihr Würfelspieler, was liegt daran! Ihr lerntet nicht spielen und spotten, wie man spielen und spotten muß! Sigen wir nicht immer an einem großen

Spott- und Spieltische?

Und wenn euch Großes mißriet, seid ihr selber darum — mißraten? Und mißrietet ihr selber, mißriet darum — der Mensch? Mißriet aber der Mensch: wohlan! wohlauf!

#### 15.

Je hoher von Art, je seltener gerät ein Ding. Ihr höheren Menschen hier, seid ihr nicht alle — miggeraten?

Seid guten Muts, was liegt daran! Wie vieles ist noch möglich! Cernt über euch selber lachen, wie man lachen nuß!

Was Wunders auch, daß ihr mißrietet und halb gerietet, ihr halb-Zerbrochenen! Drängt und stößt sich nicht in euch — des Menschen Zukunft?

Des Menschen Fernstes, Tiefstes, Sternen-Höchstes, seine ungeheure Kraft: schäumt das nicht alles gegen einander in eurem Topfe?

Was Wunders, daß mancher Topf zerbricht! Cernt über euch lachen, wie man lachen muß! Ihr höheren

Menschen, o wie vieles ist noch möglich!

Und wahrlich, wieviel geriet schon! Wie reich ist diese Erde an kleinen guten vollkommenen Dingen, an Wohlgeratenem!

Stellt kleine gute vollkommene Dinge um euch, ihr höheren Menschen! Deren goldene Reife heilt das Herz. Vollkommnes lehrt hoffen.

426

Welches war hier auf Erden bisher die größte Sünde? War es nicht das Wort dessen, der sprach: "Webe denen, die hier lachen!"

Sand er zum Lachen auf der Erde selber keine Gründe? So suchte er nur schlecht. Ein Kind findet bier noch Grunde.

Der — liebte nicht genug: sonst hätte er auch uns geliebt, die Cachenden! Aber er haßte und höhnte uns,

heulen und Zähneklappern verhieß er uns.

Muß man denn gleich fluchen, wo man nicht liebt? Das — dünkt mich ein schlechter Geschmack. Aber so tat er, dieser Unbedingte. Er kam vom Pobel.

Und er selber liebte nur nicht genug: sonst hatte er weniger gezürnt, daß man ihn nicht liebe. Alle große Liebe will nicht Liebe: — die will mehr. Geht aus dem Wege allen solchen Unbedingtent

Das ist eine arme kranke Art, eine Pöbelart: sie sehn schlimm diesem Leben zu, sie haben den bosen Blick

für diese Erde.

Geht aus dem Wege allen solchen Unbedingten! Sie haben schwere Suge und schwüle Herzen: — sie wissen nicht zu tanzen. Wie möchte solchen wohl die Erde leicht sein!

#### 17.

Krumm kommen alle guten Dinge ihrem Ziele nahe. Gleich Kagen machen sie Buckel, sie schnurren innewendig vor ihrem nahen Glücke, — alle guten Dinge lachen.

Der Schritt verrät, ob einer schon auf seiner Bahn schreitet: so seht mich gehn! Wer aber seinem Biele nahe kommt, der tangt.

Und, wahrlich, zum Standbild ward ich nicht, noch stehe ich nicht da, starr, stumpf, steinern, eine Säule; ich liebe geschwindes Laufen.

Und wenn es auf Erden auch Moor und diche Trübsal gibt: wer leichte Süße hat, läuft über Schlamm noch hinweg und tanzt wie auf gesegtem Eise.

Erhebt eure herzen, meine Brüder, hoch! höher! Und vergeßt mir auch die Beine nicht! Erhebt auch eure Beine, ihr guten Tänzer, und besser noch: ihr steht auch auf dem Kopf!

#### 18.

Diese Krone des Cachenden, diese Rosenkrang-Krone: ich selber setzte mir diese Krone auf, ich selber sprach heilig mein Gelächter. Keinen anderen fand ich heute stark genug dazu.

Zarathustra der Tänzer, Zarathustra der Leichte, der mit den Flügeln winkt, ein Flugbereiter, allen Dögeln zuwinkend, bereit und fertig, ein Selig-Leichtfertiger:

Zarathustra der Wahrsager, Zarathustra der Wahrlacher, kein Ungeduldiger, kein Unbedingter, einer, der Sprünge und Seitensprünge liebt; ich selber setze mir diese Krone auf! Erhebt eure herzen, meine Brüder, hoch! höher! Und vergeßt mir auch die Beine nicht! Erhebt auch eure Beine, ihr guten Cänzer, und besser noch: ihr steht auch auf dem Kopf!

Es gibt auch im Glück schweres Getier, es gibt Plumpfüßler von Anbeginn. Wunderlich mühn sie sich ab, einem Elefanten gleich, der sich müht auf dem

Kopf zu stehn.

Besser aber noch närrisch sein vor Glücke, als närrisch vor Unglücke, besser plump tanzen als lahm gehn. So lernt mir doch meine Weisheit ab: auch das schlimmste Ding hat zwei gute Kehrseiten, —

— auch das schlimmste Ding hat gute Canzbeine: so lernt mir doch euch selbst, ihr höheren Menschen,

auf eure rechten Beine stellen!

So verlernt mir doch Trübsal-Blasen und alle Pöbel-Traurigkeit! O wie traurig dünken mich heute des Pöbels Hanswürste noch! Dies Heute aber ist des Pöbels.

20.

Dem Winde tut mir gleich, wenn er aus seinen Berghöhlen stürzt: nach seiner eignen Pfeise will er tanzen, die Meere zittern und hüpfen unter seinen Sußtapsen.

Der den Eseln Slügel gibt, der Löwinnen melkt, gelobt sei dieser gute unbandige Geist, der allem Heute und allem Pöbel wie ein Sturmwind kommt, —

— der Distels und Tiftelköpsen seind ist und allen welken Blättern und Unkräutern: gesobt sei dieser wilde gute freie Sturmgeist, welcher auf Mooren und Trübsalen wie auf Wiesen tanzt!

Der die Pöbel-Schwindhunde haßt und alles mißratene düstere Gezücht: gelobt sei dieser Geist aller freien Geister, der lachende Sturm, welcher allen Schwarzsichtigen, Schwärsüchtigen Staub in die Augen bläst!

Ihr höheren Menschen, euer Schlimmes ist: ihr Ierntet alle nicht tanzen, wie man tanzen muß — über euch hinweg tanzen! Was liegt daran, daß ihr mißrietet!

Wie vieles ist noch möglich! So lernt doch über euch hinweg lachen! Erhebt eure Herzen, ihr guten Cänzer, hoch! höher! Und vergeßt mir auch das gute Lachen nicht!

Diese Krone des Cachenden, diese Rosenkranz-Krone: euch, meinen Brüdern, werse ich diese Krone zu! Das Cachen sprach ich heilig; ihr höheren Menschen, Iernt mir — lachen!

### Das Lied der Schwermut.

#### î.

Als Zarathustra diese Reden sprach, stand er nahe dem Eingange seiner Höhle; mit den letzten Worten aber entschlüpfte er seinen Gästen und floh für eine kurze Weile ins Freie.

"O reine Gerüche um mich, rief er aus, o selige Stille um mich! Aber wo sind meine Tiere? Heran,

heran, mein Abler und meine Schlange!

Sagt mir doch, meine Ciere: diese höheren Menschen insgesamt — riechen sie vielleicht nicht gut? O reine Gerüche um mich! Jeho weiß und sühle ich

erst, wie ich euch, meine Tiere, liebe."

— Und Jarathustra sprach nochmals: ich liebe euch, meine Ciere! Der Adler aber und die Schlange drängten sich an ihn, als er diese Worte sprach, und sahen zu ihm hinauf. Solchergestalt waren sie zu drei still beisammen und schnüffelten und schlürften miteinander die gute Luft. Denn die Luft war hier draußen besser des den höheren Menschen.

Kaum aber hatte Zarathustra seine höhle verlassen, da erhob sich der alte Zauberer, sah listig umher und sprach: "Er ist hinaus!

Und schon, ihr höheren Menschen — daß ich euch mit diesem Cob- und Schmeichel-Namen kitzle, gleich ihm selber — schon fällt mich mein schlimmer Trugund Zaubergeist an, mein schwermütiger Teusel,

- welcher diesem Zarathustra ein Widersacher ist aus dem Grunde: vergebt es ihm! Nun will er vor euch zaubern, er hat gerade seine Stunde; umsonst ringe ich mit diesem bösen Geiste.

Euch allen, welche Ehren ihr euch mit Worten geben mögt, ob ihr euch "die freien Geister" nennt oder "die Wahrhaftigen" oder "die Büßer des Geistes" oder "die Entfesselten" oder "die großen Sehnsüchtigen",

— euch allen, die ihr am großen Ekel leidet gleich mir, denen der alte Gott starb und noch kein neuer Gott in Wiegen und Windeln liegt, — euch allen ist mein böser Geist und Zauber-Teusel hold.

Ich kenne euch, ihr höheren Menschen, ich kenne ihn, — ich kenne auch diesen Unhold, den ich wider Willen liebe, diesen Zarathustra: er selber dünkt mich öfter gleich einer schönen Heiligen-Carve,

— gleich einem neuen wunderlichen Mummenschanze, in dem sich mein böser Geist, der schwermütige Teusel, gefällt: — ich liebe Zarathustra, so dunkt mich oft, um meines bösen Geistes willen. — Aber schon fällt der mich an und zwingt mich, dieser Geist der Schwermut, dieser Abende Dämmerungs-Teufel: und, wahrlich, ihr höheren Menschen, es gelüstet ihn —

— macht nur die Augen auf! — es gelüstet ihn, nackt zu kommen, ob männlich, ob weiblich, noch weiß ich's nicht: aber er kommt, er zwingt mich, wehe! macht eure Sinne auf!

Der Tag klingt ab, allen Dingen kommt nun der Abend, auch den besten Dingen; hört nun und seht, ihr höheren Menschen, welcher Teufel, ob Mann, ob Weib, dieser Geist der Abend-Schwermut ist!"

Also sprach der alte Zauberer, sah listig umber und

griff dann zu seiner Harfe.

5.

Bei abgehellter Luft,
Wenn schon des Tau's Tröstung
Jur Erde niederquillt,
Unsichtbar, auch ungehört —
Denn zartes Schuhwerk trägt
Der Tröster Tau gleich allen Trost-Milden —:
Gedenkst du da, gedenkst du, heißes Herz,
Wie einst du durstetest,
Nach himmlischen Tränen und Tau-Geträufel
Dersengt und müde durstetest,
Dieweil auf gelben Graspfaden
Boshaft abendliche Sonnenblicke

Durch schwarze Bäume um dich liefen, Blendende Sonnen-Glutblicke, schadenfrohe?

"Der Wahrheit Freier? Du? - so höhnten sie -Nein! Nur ein Dichter! Ein Tier, ein listiges, raubendes, schleichendes, Das lügen muß, Das wissentlich, willentlich lügen muß: Nach Beute lüstern. Bunt verlarvt. Sich selber Carve. Sich selbst zur Beute -Das — der Wahrheit Freier? Nein! Nur Narr! Nur Dichter! Nur Buntes redend, Aus Narren-Carven bunt herausschreiend. herumsteigend auf lügnerischen Wort-Brücken, Auf bunten Regenbogen, Zwischen falschen himmeln Und falschen Erden, herumschweifend, herumschwebend, -Nur Narr! Nur Dichter!

Das — der Wahrheit Freier? Nicht still, starr, glatt, kalt, Im Bilde worden, In Gottes-Säule, Nicht aufgestellt vor Tempeln, Eines Gottes Türwart: Nein! feindselig solchen Wahrheits-Standbildern, In jeder Wildnis heimischer als vor Tempeln, Doll Kahen-Mutwillens,
Durch jedes Fenster springend
husch! in jeden Zufall,
Jedem Urwalde zuschnüffelnd,
Süchtig-sehnsüchtig zuschnüffelnd,
Daß du in Urwäldern
Unter buntgesleckten Raubtieren
Sündlich-gesund und bunt und schon liefest,
Mit lüsternen Lefzen,
Selig-höhnisch, selig-höllisch, selig-blutgierig,
Raubend, schleichend, lugend liefest:—

Oder dem Abler gleich, der lange, Cange starr in Abgründe blickt, In seine Abgründe: -O wie sie sich hier hinab, hinunter, hinein, In immer tiefere Tiefen ringeln! -Dann. Plöglich, geraden Jugs, Gezückten Slugs, Auf Cämmer stoken. Jach hinab, heißhungrig, Nach Lämmern lüstern, Gram allen Camms-Seelen. Grimmiq=gram allem, was blickt Schafmäßig, lammäugig, krauswollig, Grau, mit Camms-Schafs-Wohlwollen! Allo Adlerhaft, pantherhaft

Sind des Dichters Sehnsüchte, Sind deine Sehnsüchte unter tausend Carven, Du Narr! Du Dichter!

Der du den Menschen schautest So Gott als Schaf —: Den Gott zerreißen im Menschen Wie das Schaf im Menschen, Und zerreißend lachen —

Das, das ist deine Seligkeit! Eines Panthers und Adlers Seligkeit! Eines Dichters und Narren Seligkeit!"

Bei abgehellter Luft,
Wenn schon des Monds Sichel
Grün zwischen Purpurröten
Und neidisch hinschleicht:
— dem Tage feind,
Mit jedem Schritte heimlich
An Rosen-Hängematten
hinsichelnd, die sie sinken,
Nacht-abwärts blaß hinabsinken:

So sank ich selber einstmals Aus meinem Wahrheits-Wahnsinne, Aus meinen Tages-Sehnsüchten, Des Tages mübe, krank vom Lichte, — sank abwärts, abendwärts, schattenwärts: Don Einer Wahrheit
Verbrannt und durstig:
— gedenkst du noch, gedenkst du, heißes Herz,
Wie da du durstetest? —
Daß ich verbannt sei
Von aller Wahrheit,
Nur Narr!
Nur Dichter!

# Don der Wissenschaft.

Also sang der Zauberer; und alle, die beisammen waren, gingen gleich Dögeln unvermerkt in das Netz seiner listigen und schwermütigen Wolsust. Nur der Gewissenhafte des Geistes war nicht eingesangen: er nahm slugs dem Zauberer die Harfe weg und ries: "Luft! Laßt gute Luft herein! Laßt Zarathustra herein! Du machst diese Höhle schwül und giftig, du schlimmer alter Zauberer!

Du verführst, du Falscher, Feiner, zu unbekannten Begierden und Wildnissen. Und wehe, wenn solche wie du, von der Wahrheit Redens und Wesens machen!

Wehe allen freien Geistern, welche nicht vor solchen Zauberern auf der hut sind! Dahin ist es mit ihrer Freiheit: du lehrst und lockst zurück in Gefängnisse, —

— du alter schwermütiger Teufel, aus deiner Klage klingt eine Cochpfeife, du gleichst solchen, welche mit ihrem Cobe der Keuschheit heimlich zu Wollüsten laden!"

Also sprach der Gewissenhafte; der alte Zauberer aber blickte um sich, genoß seines Sieges und verschluckte darüber den Verdruß, welchen ihm der Gewissenhafte machte. "Sei still! sagte er mit bescheidener Stimme, gute Lieder wollen gut widerhallen; nach guten Liedern soll man lange schweigen.

So tun es diese alle, die höheren Menschen. Du aber hast wohl wenig von meinem Lied verstanden? In dir ist wenig von einem Zaubergeiste."

"Du lobst mich, entgegnete der Gewissenhafte, indem du mich von dir abtrennst, wohlan! Aber ihr anderen, was sehe ich? Ihr sitt alle noch mit lufternen Augen da --:

Ihr freien Seelen, wohin ist eure Freiheit! Sast, dunkt mich's, gleicht ihr solchen, die lange schlimmen tangenden nachten Mädchen gusahn: eure Seelen tangen selber!

In euch, ihr höheren Menschen, muß mehr von dem fein, was der Zauberer seinen bosen Zauber- und Truggeist nennt: - wir muffen wohl verschieden sein.

Und mahrlich, wir fprachen und bachten genug mitsammen, ehe Zarathustra heimkam zu seiner höhle, als daß ich nicht wüßte: wir sind verschieden.

Wir suchen Verschiednes auch hier oben, ihr und ich. Ich nämlich suche mehr Sicherheit, deshalb kam ich zu Zarathustra. Der nämlich ist noch ber festeste Turm und Wille -

- heute, wo alles wackelt, wo alle Erde bebt. Ihr aber, wenn ich eure Augen sehe, die ihr macht, fast bunkt mich's, ihr sucht mehr Unsicherheit,

— mehr Schauder, mehr Gefahr, mehr Erdbeben. Euch gelüstet, fast dunkt mich's fo, vergebt meinem

Dünkel, ihr höheren Menschen,

euch gelüstet nach dem schlimmften gefährlichsten Leben, das mir am meisten Surcht macht, nach dem Ceben wilder Tiere, nach Wälbern, Boblen, fteilen Bergen und Irr-Schlunden.

Und nicht die Suhrer aus der Gefahr gefallen euch

am besten, sondern die euch von allen Wegen abführen, die Verführer. Aber, wenn solch Gelüsten an euch wirklich ist, so dünkt es mich trozdem unmöglich.

Surcht nämlich — das ist des Menschen Erb- und Grundgefühl; aus der Jurcht erklärt sich jegliches, Erb- sünde und Erbtugend. Aus der Jurcht wuchs auch

meine Tugend, die heißt: Wissenschaft.

Die Furcht nämlich vor wildem Getier — die wurde dem Menschen am längsten angezüchtet, einschließlich das Tier, das er in sich selber birgt und fürchtet: — Zarathustra heißt es "das innere Dieh".

Solche lange alte Surcht, endlich fein geworden, geistlich, geistig — heute, bunkt mich, heißt sie:

Wiffenschaft." -

Also sprach der Gewissenhafte; aber Zarathustra, der eben in seine höhle zurückkam und die letzte Rede gehört und erraten hatte, warf dem Gewissenhaften eine hand voll Rosen zu und lachte ob seiner "Wahrheiten". "Wie! rief er, was hörte ich da eben? Wahrlich, mich dünkt, du bist ein Karr oder ich selber bin's: und deine "Wahrheit" stelle ich rucks und flugs auf den Kopf.

Surcht nämlich — ist unfre Ausnahme. Mut aber und Abenteuer und Cust am Ungewissen, am Ungewagten, — Mut dünkt mich des Menschen ganze Vorgeschichte.

Den wildesten mutigsten Tieren hat er alle ihre Tugenden abgeneidet und abgeraubt: so erst wurde er — zum Menschen.

Dieser Mut, endlich sein geworden, geistlich, geistig, dieser Menschen-Mut mit Adler-Slügeln und Schlangen-Klugheit: der, dunkt mich, heißt heute — "

"Zarathustra"! schrien alle, die beisammen safen, wie aus Einem Munde und machten dazu ein großes Gelächter; es hob sich aber von ihnen wie eine schwere Wolke. Auch der Zauberer lachte und sprach mit Klugheit: "Wohlan! Er ist davon, mein boser Geist!

Und habe ich euch nicht selber vor ihm gewarnt, als ich sagte, daß er ein Betrüger sei, ein Lug- und

Truggeist?

Sonderlich nämlich, wenn er sich nachend zeigt. Aber was kann ich für seine Tücken! habe ich ihn und die Welt geschaffen?

Wohlan! Seien wir wieder gut und guter Dinge! Und ob schon Zarathustra bose blickt - seht ihn doch! er ist mir gram -:

- bevor die Nacht kommt, lernt er wieder mich lieben und loben, er kann nicht lange leben, ohne solche

Corbeiten zu tun.

Der - liebt seine Seinde: diese Kunft versteht er am besten von allen, die ich sah. Aber er nimmt

Rache bafur - an seinen Freunden!"

Also sprach der alte Zauberer, und die höheren Menschen zollten ihm Beifall: so daß Zarathustra herumging und mit Bosheit und Liebe seinen Freunden die Hände schüttelte, — gleichsam als einer, der an allen etwas gutzumachen und abzubitten hat. Als er aber dabei an die Tur seiner Höhle kam, siehe, da gelüstete ihn schon wieder nach der guten Luft da draußen und nach seinen Tieren, — und er wollte hinausschlüpfen.

### Unter Cöchtern der Wüste.

î.

"Gehe nicht davon! sagte da der Wanderer, der sich den Schatten Zarathustras nannte, bleibe bei uns,— es möchte sonst uns die alte dumpse Trübsal wieder anfallen.

Schon gab uns jener alte Zauberer von seinem Schlimmsten zum Besten, und siehe doch, der gute fromme Papst da hat Tränen in den Augen und sich ganz wieder aufs Meer der Schwermut eingeschifft.

Diese Könige da mögen wohl vor uns noch gute Miene machen: das lernten die nämlich von uns allen heute am besten! hätten sie aber keine Zeugen, ich wette, auch bei ihnen singe das böse Spiel wieder an

— das böse Spiel der ziehenden Wolken, der feuchten Schwermut, der verhängten himmel, der gestohlenen

Sonnen, der heulenden Berbstwinde.

— das böse Spiel unsres Heulens und Notschreiens: bleibe bei uns, o Zarathustra! Hier ist viel verborgenes Elend, das reden will, viel Abend, viel Wolke, viel dumpse Cuft! Du nährtest uns mit starker Manns-Kost und kräftigen Sprüchen: laß es nicht zu, daß uns zum Nachtisch die weichlichen weiblichen Geister wieder anfallen!

Du allein machst die Luft um dich herum stark und klar! Sand ich je auf Erden so gute Luft als bei dir

in beiner höhle?

Diele Cander sah ich doch, meine Nase lernte vielerlei Luft prufen und abschätzen: aber bei dir

ichmeden meine Nuftern ihre größte Luft!

Es sei denn, — es sei denn —, o vergib eine alte Erinnerung! Vergib mir ein altes Nachtisch-Lied, das ich einst unter Töchtern der Wüste dichtete: —

bei denen nämlich gab es gleich gute helle morgenländische Luft; dort war ich am fernsten vom

wolkigen feuchten schwermütigen Alt-Europa!

Damals liebte ich solcherlei Morgenland-Mädchen und andres blaues himmelreich, über dem keine Wolken

und keine Gedanken hängen.

Ihr glaubt es nicht, wie artig sie dasaßen, wenn sie nicht tanzten, tief, aber ohne Gedanken, wie kleine Geheimnisse, wie bebänderte Rätsel, wie Nachtischen Lüsse —

bunt und fremd fürwahr, aber ohne Wolken: Rätsel, die sich raten lassen: solchen Mädchen zu Liebe erdachte ich damals einen Nachtisch-Psalm." Also sprach der Wanderer und Schatten; und ehe

Also sprach der Wanderer und Schatten; und ehe jemand ihm antwortete, hatte er schon die Harse des alten Zauberers ergrissen, die Beine gekreuzt und blickte gelassen und weise um sich: — mit den Nüstern aber 30g er langsam und fragend die Luft ein, wie einer, der

in neuen Cändern neue fremde Luft kostet. Darauf hob er mit einer Art Gebrüll zu singen an.

2.

Die Wüste machft: weh dem, der Wüsten birgt!

—ha! Şeierlich!
In der Tat feierlich!
Ein würdiger Anfang!
Afrikanisch feierlich!
Eines Cöwen würdig
Oder eines moralischen Brüllaffen —
— aber nichts für euch,
Ihr allerliebsten Freundinnen,
Iu deren Füßen mir
Ium ersten Male,
Einem Europäer unter Palmen,
I isten vergönnt ist. Sela.

Wunderbar wahrlich!
Da sitze ich nun,
Der Wüste nahe, und bereits
So serne wieder der Wüste,
Auch in Nichts noch verwüstet:
Nämlich hinabgeschluckt
Don dieser kleinsten Oasis —:
— sie sperrte gerade gähnend
Ihr liebliches Maul auf,
Das wohlriechendste aller Mäulchen:

Da fiel ich hinein, Hinab, hindurch — unter euch, Ihr allerliebsten Freundinnen! Sela.

heil, heil jenem Walfische,
Wenn er also es seinem Gaste
Wohl sein ließ! — ihr versteht
Meine gelehrte Anspielung?
heil seinem Bauche,
Wenn er also
Ein so lieblicher Gasis-Bauch war
Gleich diesem: was ich aber in Zweisel ziehe,
— dafür komme ich aus Europa,
Das zweiselsüchtiger ist als alle
kittichen Cheweibchen.
Möge Gott es bessern!

Da sitze ich nun,
In dieser kleinsten Dasis,
Einer Dattel gleich,
Braun, durchsüßt, goldschwürig, lüstern
Nach einem runden Mädchenmunde,
Mehr noch aber nach mädchenhaften
Eiskalten schneeweißen schneidigen
Beißzähnen: nach denen nämlich
Cechzt das herz allen heißen Datteln. Sela.

Den genannten Sübfrüchten Ähnlich, allzuähnlich Liege ich hier, von kleinen

flügelkäfern Umschnüffelt und umspielt, Insgleichen von noch kleineren Törichteren sündhafteren Wünschen und Einfällen. -Umlagert von euch, Ihr stummen, ihr ahnungsvollen Mädchen-Kagen, Dudu und Suleika. - umsphingt, daß ich in Ein Wort Diel Gefühle stopfe: (Vergebe mir Gott Diese Sprach-Sünde!) - site hier, die beste Luft schnüffelnd, Daradieses-Luft wahrlich. Lichte leichte Luft, goldgestreifte, So aute Luft nur je Dom Monde herabsiel — Sei es aus Zufall. Oder geschah es aus Abermute? Wie die alten Dichter erzählen. Ich Zweifler aber ziehe es In Zweifel, dafür aber komme ich Aus Europa. Das zweifelsüchtiger ist als alle Altlichen Cheweibchen. Möge Gott es bessern! Amen!

Diese iconste Luft trinkend,

Mit Nüstern geschwellt gleich Bechern, Ohne Zukunft, ohne Erinnerungen, So sike ich hier, ihr Allerliebsten Freundinnen, Und sehe der Palme zu. Wie sie, einer Tängerin gleich, Sich biegt und schmiegt und in der hufte wiegt, - man tut es mit, sieht man lange zu! Einer Tangerin gleich, die, wie mir scheinen will, Zu lange schon, gefährlich lange Immer, immer nur auf Einem Beinchen stand? - da vergaß sie darob, wie mir scheinen will, Das andre Bein? Dergebens wenigstens Suchte ich das vermikte Zwillings-Kleinod — nämlich das andre Bein — In der heiligen Nähe Ihres allerliebsten, allerzierlichsten Sächer- und flatter- und flitterröckchens. Ja. wenn ihr mir, ihr schönen Freundinnen, Ganz glauben wollt: Sie hat es verloren! Es ist dahin! Auf ewig dahin! Das andre Bein! O schade um das liebliche andere Bein! Wo - mag es wohl weilen und verlassen trauern? Das einsame Bein? In Surcht vielleicht vor einem

Grimmen blondgelockten Löwen-Untiere? Oder gar schon Abgenagt, abgeknabbert — Erbärmlich, wehe! wehe! abgeknabbert! Sela.

O weint mir nicht,
Weiche Herzen!
Weint mir nicht, ihr
Dattel-Herzen! Milch-Busen!
Ihr Süßholz-HerzBeutelchen!
Weine nicht mehr,
Bleiche Dubu!
Sei ein Mann, Suleika! Mut! Mut!
— Oder sollte vielleicht
Etwas Stärkendes, Herz-Stärkendes
Hier am Plaze sein?
Ein gesalbter Spruch?
Ein seierlicher Juspruch?

ha! herauf, Würde!
Tugend-Würde! Europäer-Würde!
Blase, blase wieder,
Blasebalg der Tugend!
ha!
Noch einmal brüllen,
Moralisch brüllen!
Als moralischer Löwe
Vor den Töchtern der Wüste brüllen!
— Denn Tugend-Geheul,

Ihr allerliebsten Mädchen,
Ist mehr als alles
Europäer-Inbrunst, Europäer-Heißhunger!
Und da stehe ich schon,
Als Europäer,
Ich kann nicht anders, Gott helse mir!
Amen!

Die Wufte machft: weh bem, der Wuften birgt!

### Die Erweckung.

#### 1.

Nach dem Liede des Wanderers und Schattens wurde die höhle mit einem Male voll Lärmens und Lachens: und da die versammelten Gäste alle zugleich redeten, und auch der Esel, dei einer solchen Ermutigung, nicht mehr still blied, überkam Zarathustra ein kleiner Widerwille und Spott gegen seinen Besuch: ob er sich gleich ihrer Fröhlichkeit erfreute. Denn sie dünkte ihm ein Zeichen der Genesung. So schlüpfte er hinaus ins Freie und sprach zu seinen Tieren.

"Wo ist nun ihre Not hin? sprach er, und schon atmete er selber von seinem kleinen Aberdrusse auf, — bei mir versernten sie, wie mich dünkt, das Not-

ichrein!

— wenn auch, leider, noch nicht das Schrein." Und Jarathustra hielt sich die Ohren zu, denn eben mischte sich das I=A des Esels wunderlich mit dem Jubel-Lärm dieser höheren Menschen.

"Sie sind lustig, begann er wieder, und wer weiß? vielleicht auf ihres Wirtes Unkosten; und sernten sie von mir lachen, so ist es doch nicht mein Lachen, das sie sernten.

Aber was liegt daran! Es sind alte Ceute: sie genesen auf ihre Art, sie lachen auf ihre Art; meine Ohren haben schon Schlimmeres erduldet und wurden nicht unwirsch.

Dieser Tag ist ein Sieg: er weicht schon, er flieht, der Geift der Schwere, mein alter Erzfeind! Wie gut will diefer Tag enden, der fo fcilimm und fcwer begann!

Und enden will er. Schon kommt der Abend: über das Meer her reitet er, der gute Reiter! Wie er sich wiegt, der Selige, heimkehrende, in seinen purpurnen Sätteln!

Der himmel blickt klar dazu, die Welt liegt tief: o all ihr Wunderlichen, die ihr zu mir kamt, es lohnt sich schon, bei mir gu leben!"

Also sprach Zarathustra. Und wieder kam da das Geschret und Gelächter der höheren Menschen aus der höhle: da begann er von neuem.

"Sie beißen an, mein Köder wirkt, es weicht auch ihnen ihr Seind, der Geist der Schwere. Schon lernen

fle über sich selber lachen: höre ich recht?

Meine Manns-Kost wirkt, mein Saft- und Kraft-Spruch: und wahrlich, ich nährte sie nicht mit Blah-Gemüsen! Sondern mit Krieger-Kost, mit Eroberer-Kost: neue Begierden weckte ich.

Neue hoffnungen sind in ihren Armen und Beinen. ihr herz streckt sich aus. Sie finden neue Worte, bald

wird ihr Geist Mutwillen atmen. Solche Kost mag freilich nicht für Kinder sein, noch auch für sehnsüchtige alte und junge Weibchen. Denen überredet man anders die Eingeweide; deren Arzt und Lehrer bin ich nicht.

Der Ekel weicht diesen höheren Menschen: wohlan! das ist mein Sieg. In meinem Reiche werden sie sicher, alle dumme Scham läuft davon, sie schütten sich aus.

Sie schütten ihr herz aus, gute Stunden kehren ihnen zuruck, sie feiern und käuen wieder, — sie werden dankbar.

Das nehme ich als das beste Zeichen: sie werden bankbar. Nicht lange noch, und sie denken sich Seste aus und stellen Denksteine ihren alten Freuden auf.

Es sind Genesende!" Also sprach Jarathustra fröhlich zu seinem Herzen und schaute hinaus; seine Ciere aber drängten sich an ihn und ehrten sein Glück und sein Stillschweigen.

2.

Plöglich aber erschrak das Ohr Zarathustras: die höhle nämlich, welche bisher voller Lärmens und Gelächters war, wurde mit einem Male totenstill; — seine Nase aber roch einen wohlriechenden Qualm und Weiherauch, wie von brennenden Pinien-Zapfen.

"Was geschieht? Was treiben sie?" fragte er sich und schlich zum Eingange heran, daß er seinen Gästen unvermerkt zusehn könne. Aber, Wunder über Wunder! was mußte er da mit seinen eignen Augen sehn!

"Sie sind alle wieder fromm geworden, sie beten, sie sind toll!" — sprach er und verwunderte sich über die Maßen. Und, fürwahr! alle diese höheren Menschen, die zwei Könige, der Papst außer Dienst, der schlimme Zauberer, der freiwillige Betiler, der Wanderer und Schatten, der alte Wahrsager, der Gewissenhafte des Geistes und der häßlichste Mensch: sie lagen alle gleich Kindern und gläubigen alten Weibchen auf den Knien und beteten den Esel an. Und eben begann der häßlichste Mensch zu gurgeln und zu schnauben, wie als ob etwas Unaussprechliches aus ihm heraus wolle; als er es aber wirklich bis zu Worten gebracht hatte, siehe, da war es eine fromme seltsame Titanei zur Lobpreisung des angebeteten und angeräucherten Esels. Diese Litanei aber klang also:

Amen! Und Cob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Stärke sei unserm Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit!

- Der Esel aber schrie dazu 3-A.

Er trägt unfre Cast, er nahm Knechtsgestalt an, er ist geduldsam von Herzen und redet niemals Nein; und wer seinen Gott liebt, der züchtigt ihn.

— Der Esel aber schrie dazu I-A.

Er redet nicht: es sei denn, daß er zur Welt, die er schuf, immer Ja sagt: also preist er seine Welt. Seine Schlauheit ist es, die nicht redet: so bekömmt er selten Unrecht.

- Der Efel aber schrie dazu J.A.

Unscheinbar geht er durch die Welt. Grau ist die Ceib-Jarbe, in welche er seine Tugend hüllt. Hat er Geist, so verbirgt er ihn; jedermann aber glaubt an seine langen Ohren. — Der Esel aber schrie dazu I-A.

Welche verborgene Weisheit ist das, daß er lange Ohren trägt und allein Ja und nimmer Nein sagt! hat er nicht die Welt erschaffen nach seinem Bilde, nämlich so dumm als möglich?

— Der Esel aber schrie dazu I-A.

Du gehst gerade und krumme Wege; es kummert dich wenig, was uns Menschen gerade oder krumm dünkt. Jenseits von Gut und Böse ist dein Reich. Es ist deine Unschuld, nicht zu wissen, was Unschuld ist.

- Der Esel aber schrie dazu J-A.

Siehe doch, wie du niemanden von dir stößest, die Bettler nicht, noch die Könige. Die Kindlein lässest du 3u dir kommen, und wenn dich die bösen Buben locken, so sprichst du einfältiglich I-A.

- Der Esel aber schrie dazu J-A.

Du liebst Eselinnen und frische Seigen, du bist kein Kostwerächter. Eine Distel kitzelt dir das Herz, wenn du gerade hunger hast. Darin liegt eines Gottes Weisheit.

- Der Esel aber schrie dazu J-A.

# Das Eselsfest.

#### 1.

An dieser Stelle der Litanei aber konnte Jarathustra sich nicht länger bemeistern, schrie selber I-A, lauter noch als der Esel, und sprang mitten unter seine tollgewordenen Gäste. "Aber was treibt ihr da, ihr Menschenkinder? ries er, indem er die Betenden vom Boden emporris. Wehe, wenn euch jemand anderes zusähe als Jarathustra:

Jeder würde urteilen, ihr wäret mit eurem neuen Glauben die ärgsten Gottesläfterer ober die törichtsten

aller alten Weiblein!

Und du selber, du alter Papst, wie stimmt das mit dir selber zusammen, daß du solchergestalt einen Eses bier als Gott andetest?" —

"O Zarathustra, antwortete der Papst, vergib mir, aber in Dingen Gottes bin ich aufgeklärter noch als du.

Und so ist's billig.

Lieber Gott also anbeten, in dieser Gestalt, als in gar keiner Gestalt! Denke über diesen Spruch nach, mein hoher Freund: du errätst geschwind, in solchem Spruch steckt Weisheit. Der, welcher sprach "Gott ist ein Geist" — der machte bisher auf Erden den größten Schritt und Sprung zum Unglauben: solch Wort ist auf Erden nicht leicht wieder gut zu machen!

Mein altes herz springt und hüpft darob, daß es auf Erden noch etwas anzubeten gibt. Vergib das, o Zarathustra, einem alten frommen Papst-Herzen! — "

— "Und du, sagte Zarathustra zu dem Wanderer und Schatten, du nennst und wähnst dich einen freien Geist? Und treibst hier solchen Gögen- und Pfaffendienst?

Schlimmer, wahrlich, treibst bu's hier noch als bei beinen schlimmen braunen Madchen, bu schlimmer neuer

Gläubiger!"

"Schlimm genug, antwortete der Wanderer und Schatten, du hast Recht: aber was kann ich dafür! Der alte Gott lebt wieder, o Zarathustra, du magst reden, was du willst.

Der häßlichste Mensch ist an allem schuld: der hat ihn wieder auserweckt. Und wenn er sagt, daß er ihn einst getötet habe: Cod ist bei Göttern immer nur ein Dorurteil."

— "Und du, sprach Zarathustra, du schlimmer alter Zauberer, was tatest du! Wer soll in dieser freien Zeit fürderhin an dich glauben, wenn du an solche Götter-Eseleien glaubst?

Es war eine Dummheit, was du tatest; wie konntest

ou, du Kluger, eine solche Dummheit tun!"

"O Zarathustra, antwortete der kluge Zauberer, du hast Recht, es war eine Dummheit, — sie ist mir auch schwer genug geworden." — "Und du gar, sagte Zarathustra zu dem Gewissenhaften des Geistes, erwäge doch und lege den Singer an deine Nase! Geht hier denn nichts wider dein Gewissen? Ist dein Geist nicht zu reinlich für dies Beten und den Dunst dieser Betbrüder?"

"Es ist etwas daran, antwortete der Gewissenhafte und legte den Singer an die Nase, es ist etwas an diesem Schauspiele, das meinem Gewissen sogar wohltut.

Dielleicht, daß ich an Gott nicht glauben darf: gewiß aber ist, daß Gott mir in dieser Gestalt noch am glaubwürdigsten dünkt.

Gott soll ewig sein, nach dem Zeugnisse der Frömmsten: wer so viel Zeit hat, läßt sich Zeit. So langsam und so dumm als möglich: damit kann ein solcher es doch sehr weit bringen.

Und wer des Geistes zu viel hat, der möchte sich wohl in die Dumm- und Narrheit selber vernarren. Denke über dich selber nach, o Zarathustra!

Du selber — wahrlich! auch du könntest wohl aus Aberfluß und Weisheit zu einem Esel werden.

Geht nicht ein vollkommner Weiser gern auf den krümmsten Wegen? Der Augenschein lehrt es, o Zaratbustra. — dein Augenschein!"

— "Und du selber zuletzt, sprach Zarathustra und wandte sich gegen den häßlichsten Menschen, der immer noch auf dem Boden lag, den Arm zu dem Esel emporhebend (er gab ihm nämlich Wein zu trinken). Sprich, du Unaussprechlicher, was hast du da gemacht!

Du dünkst mich verwandelt, dein Auge glüht, der

Mantel des Erhabenen liegt um deine häßlichkeit: was tatest du?

Ist es denn wahr, was jene sagen, daß du ihn wieder auferwecktest? Und wozu? War er nicht mit Grund abgetötet und abgetan?

Du selber dünkst mich aufgeweckt: was tatest du? was kehrtest du um? Was bekehrtest du dich? Sprich, du Unaussprechlicher!"

"O Barathustra, antwortete der häßlichste Mensch,

du bist ein Schelm!

Ob der noch lebt oder wieder lebt oder gründlich tot ist, — wer von uns beiden weiß das am besten? Ich frage dich.

Eins aber weiß ich, - von dir selber lernte ich's einst, o Zarathustra: wer am gründlichsten toten will,

ber lacht.

"Nicht durch Jorn, sondern durch Cachen tötet man" — so sprachst du einst. O Zarathustra, du Derborgener, du Dernichter ohne Jorn, du gefährlicher Heiliger, — du bist ein Schelm!"

2.

Da aber geschah es, daß Zarathustra, verwundert über lauter solche Schelmen-Antworten, zur Tür seiner Höhle zurücksprang und, gegen alle seine Gäste gewendet, mit starker Stimme schrie:

"O ihr Schalks-Narren allesamt, ihr Possenreißer! Was verstellt und versteckt ihr euch vor mir! Wie doch einem jeden von euch das herz zappelte vor Lust und Bosheit, darob, daß ihr endlich einmal wieder wurdet wie die Kindlein, nämlich fromm, —

— daß ihr endlich wieder tatet wie Kinder tun, nämlich betetet, hände-faltetet und "lieber Gott" sagtet!

Aber nun laßt mir diese Kinderstube, meine eigne höhle, wo heute alle Kinderei zu hause ist. Kühlt hier draußen euren heißen Kinder-Abermut und herzenslärm ab!

Freilich: so ihr nicht werdet wie die Kindlein, so kommt ihr nicht in das himmelreich. (Und Zarathustra

zeigte mit den handen nach oben.)

Aber wir wollen auch gar nicht ins Himmelreich: Männer sind wir worden, — so wollen wir das Erdenreich."

3.

Und noch einmal hob Zarathustra an zu reden. "O meine neuen Freunde, sprach er, — ihr Wunder-lichen, ihr höheren Menschen, wie gut gefallt ihr mir nun, —

 jeit ihr wieder fröhlich wurdet! Ihr seid wahrhaftig alle aufgeblüht: mich dünkt, solchen Blumen, wie

ihr feid, tun neue Sefte not,

— ein kleiner tapferer Unsinn, irgendein Gottesdienst und Eselsfest, irgendein alter fröhlicher Zarathustra-Narr, ein Brausewind, der euch die Seelen hell bläst. Vergeßt diese Nacht und dieses Eselssest nicht, ihr höheren Menschen! Das ersandet ihr bei mir, das nehme ich als gutes Wahrzeichen, — solcherlet erfinden nur Genesende!

Und feiert ihr es abermals, dieses Eselssest, tut's euch zuliebe, tut's auch mir zuliebe! Und zu meinem Gedächtnis!"

Also sprach Zarathustra.

460

### Das trunkene Lied.

ì.

Inzwischen aber war einer nach dem andern hinausgetreten ins Freie und in die kühle nachdenkliche Nacht; Zarathustra selber aber führte den häßlichsten Menschen an der Hand, daß er ihm seine Nacht-Welt und den großen runden Mond und die silbernen Wasserstürze bei seiner Höhle zeige. Da standen sie endlich still bei einander, lauter alte Leute, aber mit einem getrösteten tapferen Herzen und verwundert bei sich, daß es ihnen auf Erden so wohl war; die Heimlichkeit der Nacht aber kam ihnen näher und näher ans Herz. Und von neuem dachte Jarathustra bei sich: "o wie gut sie mir nun gefallen, diese höheren Menschen!" aber er sprach es nicht aus, denn er ehrte ihr Glüch und ihr Stillschweigen.

Da aber geschah das, was an jenem erstaunlichen langen Cage das Erstaunlichste war: der häßlichste Mensch begann noch einmal und zum letztenmal zu gurgeln und zu schnauben, und als er es bis zu Worten gebracht hatte, siehe, da sprang eine Frage rund und reinlich aus seinem Munde, eine gute tiese klare Frage,

welche allen, die ihm zuhörten, das Herz im Ceibe beweate.

"Meine Freunde insgesamt, sprach der häßlichste Mensch, was dünket euch? Um dieses Tags willen ich bin's zum ersten Mase zufrieden, daß ich das ganze Ceben lebte.

Und daß ich so viel bezeuge, ist mir noch nicht genug. Es lohnt sich auf der Erde zu leben: Ein Tag, ein Sest mit Zarathustra lehrte mich die Erde lieben.

"War das — das Leben?" will ich zum Tode

sprechen. "Wohlan! Noch einmal!"

Meine Freunde, was dünket euch? Wollt ihr nicht gleich mir zum Tode sprechen: War das — das Leben? Um Zarathustras willen, wohlan! Noch einmal!" — —

Also sprach der häßlichste Mensch, es war aber nicht lange vor Mitternacht. Und was glaubt ihr wohl, daß damals sich zutrug? Sobald die höheren Menschen seine Frage hörten, wurden sie sich mit einem Male ihrer Derwandlung und Genesung dewußt, und wer ihnen dieselbe gegeben habe: da sprangen sie auf Jarathustra zu, dankend, verehrend, liebkosend, ihm die hände küssend, so wie es der Art eines seden eigen war: also, daß einige lachten, einige weinten. Der alte Wahrsager aber tanzte vor Vergnügen; und wenn er auch, wie manche Erzähler meinen, damals voll süßen Weines war, so war er gewißlich noch voller des süßen Cebens und hatte aller Müdigkeit abgesagt. Es gibt sogar solche, die erzählen, daß damals der Esel getanzt habe: nicht umsonst nämlich habe ihm der häßlichte

Mensch vorher Wein zu trinken gegeben. Dies mag sich nun so verhalten oder auch anders; und wenn in Wahrheit an jenem Abende der Esel nicht getanzt hat, so geschahen doch damals größere und seltsamere Wunderbinge, als es das Tanzen eines Efels ware. Kurg, wie das Sprüchwort Zarathustras lautet: "was liegt daran!"

2.

Zarathustra aber, als sich dies mit dem häßlichsten Menschen zutrug, stand da wie ein Trunkener: sein Blick erlosch, seine Zunge lallte, seine Süße schwankten. Und wer möchte auch erraten, welche Gedanken dabei über Zarathustras Seele liefen? Ersichtlich aber wich sein Geist zurück und floh voraus und war in weiten Sernen und gleichsam "auf hohem Joche, wie geschrieben

steht, zwischen zwei Meeren,

- zwischen Vergangenem und Zukunftigem als schwere Wolke wandelnd". Allgemach aber, während ihn die höheren Menschen in den Armen hielten, kam er ein wenig zu fich felber guruck und wehrte mit den handen dem Gedränge der Verehrenden und Beforgten; doch sprach er nicht. Mit einem Male aber wandte er schnell den Kopf, denn er schien etwas zu hören: da legte er den Singer an den Mund und sprach: "Kommt!"

Und alsbald wurde es rings still und heimlich; aus der Tiefe aber kam langfam der Klang einer Glocke herauf. Zarathustra horchte darnach, gleich den höheren Menschen: dann aber legte er zum andern Male den Singer an den Mund und sprach wiederum: "Kommt! Kommt! Es geht gen Mitternacht!" — und seine Stimme hatte sich verwandelt. Aber immer noch rührte er sich nicht von der Stelle: da wurde es noch stiller und heimlicher, und alles horchte, auch der Esel, und Jarathustras Ehrentiere, der Adler und die Schlange, insgleichen die höhle Jarathustras und der große kühle Mond und die Nacht selber. Jarathustra aber legte zum dritten Male die hand an den Mund und sprach:

"Rommt! Kommt! Kommt! Caft uns jego wandeln! Es ist die Stunde: laft uns in die

Nacht wandeln!"

3.

Ihr höheren Menschen, es geht gen Mitternacht: da will ich euch etwas in die Ohren sagen, wie jene alte Glocke es mir ins Ohr sagt. —

— so heimlich, so schrecklich, so herzlich, wie jene Mitternachts-Glocke zu mir es redet, die mehr erlebt

hat als ein Mensch:

— welche schon eurer Väter Herzens-Schmerzens-Schläge abzählte — ach! ach! wie sie seufzt! wie sie im Craume lacht! die alte tiese tiese Mitternacht!

Still! Still! Da hört sich manches, das am Cage nicht laut werden darf; nun aber, bei kühler Luft, da

auch aller Carm eurer Herzen stille ward, -

— nun redet es, nun hört es sich, nun schleicht es sich in nächtliche überwache Seelen: ach! ach! wie sie seufat! wie sie im Craume lacht!

— hörst du's nicht, wie sie heimlich, schrecklich herzlich zu dir redet, die alte tiefe tiefe Mitternacht? O Menich, gib act!

Wehe mir! Wo ist die Zeit hin? Sank ich nicht in

tiefe Brunnen? Die Welt schläft -

Ach! Ach! Der hund heult, der Mond icheint. Lieber will ich sterben, sterben, als euch sagen, was mein Mitternachts=Berg eben denkt.

Mun starb ich schon. Es ist dahin. Spinne, was fpinnft du um mich? Willft du Blut? Ach! Ach! Der

Cau fällt, die Stunde kommt

- die Stunde, wo mich frostelt und friert, die fragt

und fragt und fragt: "wer hat herz genug dazu?
— wer soll der Erde herr sein? Wer will sagen:
so sollt ihr lausen, ihr großen und kleinen Ströme!"

- die Stunde naht: o Mensch, du höherer Mensch, gib acht! biefe Rede ift für feine Ohren, für beine Ohren - was fpricht die tiefe Mitternacht?

5.

Es trägt mich dahin, meine Seele tangt. Tagewerk!

Cagewerk! Wer soll der Erde Herr sein?

Der Mond ist kühl, der Wind schweigt. Ach! Ach! Flogt ihr schon hoch genug? Ihr tanztet: aber ein Bein ist doch kein flügel.

Ihr guten Canzer, nun ist alle Lust vorbei: Wein ward siefe, jeder Becher ward murbe, die Graber stammeln.

Ihr flogt nicht hoch genug: nun stammeln die Gräber: "erlöst doch die Toten! Warum ist so lange Nacht? Macht uns nicht der Mond trunken?"

Ihr höheren Menschen, erlöst doch die Gräber, weckt die Leichname auf! Ach, was gräbt noch der Wurm?

Es naht, es naht die Stunde, -

— es brummt die Glocke, es schnarrt noch das Herz, es gräbt noch der Holzwurm, der Herzenswurm. Ach! Ach! Die Welt ist tief!

6.

Suse Leier! Suse Leier! Ich liebe beinen Con, beinen trunkenen Unken-Con! — wie lang her, wie fern her kommt mir bein Con, weit her, von den Ceichen der Liebe!

Du alte Glocke, du suße Ceier! Jeder Schmerz riß dir ins Herz, Vaterschmerz, Väterschmerz, Urväterschmerz; deine Rede wurde reif. —

— reif gleich goldenem Herbste und Nachmittage, gleich meinem Einsiedlerherzen — nun redest du: die

Welt selber ward reif, die Traube bräunt,

— nun will sie sterben, vor Glück sterben. Ihr höheren Menschen, riecht ihr's nicht? Es quillt heimlich ein Geruch herauf,

— ein Duft und Geruch der Ewigkeit, ein rosenseliger brauner Gold-Wein-Geruch von altem Glücke, -- von trunkenem Mitternachts-Sterbeglücke, welsches fingt: die Welt ist tief, und tiefer als der Tag gedacht!

7.

Caß mich! Caß mich! Ich bin zu rein für dich. Rühre mich nicht an! Ward meine Welt nicht eben vollkommen?

Meine haut ist zu rein für deine hände. Caß mich, bu dummer tölpischer dumpfer Tag! Ist die Mitternacht nicht heller?

Die Reinsten sollen der Erde Herr sein, die Unerkanntesten, Stärksten, die Mitternachts-Seelen, die heller und tieser sind als jeder Tag.

O Tag, du tappst nach mir? Du tastest nach meinem Glücke? Ich bin dir reich, einsam, eine Schahgrube, eine Goldkammer?

D Welt, du willst mich? Bin ich dir weltlich? Bin ich dir geistlich? Bin ich dir göttlich? Aber Tag und Welt, ihr seid zu plump, —

— habt klügere hande, greift nach tieferem Glücke,

nach tieferem Unglücke, greift nach irgendeinem Gotte,

greift nicht nach mir:

— mein Unglück, mein Glück ist tief, du wunderlicher Tag, aber doch bin ich kein Gott, keine Gotteshölle: tief ist ihr Weh.

467

Gottes Weh ist tiefer, du wunderliche Welt! Greife nach Gottes Weh, nicht nach mir! Was bin ich? Eine trunkene süße Leier, —

— eine Mitternachts-Leier, eine Glocken-Unke, die niemand versteht, aber welche reden muß, vor Cauben, ihr höheren Menschen! Denn ihr versteht mich nicht!

Dahin! Dahin! O Jugend! O Mittag! O Nachmittag! Nun kam Abend und Nacht und Mitternacht,

- der hund heult, der Wind:

— ist der Wind nicht ein Hund? Er winselt, er kläfft, er heult. Ach! Ach! wie sie seufzt! wie sie lacht, wie sie röchelt und keucht, die Mitternacht!

Wie sie eben nüchtern spricht, diese trunkene Dichterin! sie übertrank wohl ihre Trunkenheit? sie

wurde überwach? sie kaut gurück?

— ihr Weh käut sie zurück, im Traume, die alte tiefe Mitternacht, und mehr noch ihre Lust. Lust nämlich, wenn schon Weh tief ist: Lust ist tiefer noch als herzeleid.

9.

Du Weinstock! Was preisest du mich? Ich schnitt dich doch! Ich bin grausam, du blutest —: was will dein Cob meiner trunkenen Grausamkeit?

"Was vollkommen ward, alles Reife — will sterben!" so redest du. Gesegnet, gesegnet sei das Winzermesser! Aber alles Unreife will leben: webe!

Weh spricht: "Vergeh! Weg, du Wehe!" Aber alles, was leidet, will leben, daß es reif werde und lustig und sehnsüchtig,

— sehnsüchtig nach Fernerem, höherem, hellerem. "Ich will Erben, so spricht alles, was leidet, ich will

Kinder, ich will nicht mich." -

Cust aber will nicht Erben, nicht Kinder, — Cust will sich selber, will Ewigkeit, will Wiederkunft, will

Alles-sich-ewig-gleich.

Weh spricht: "Brich, blute, Herz! Wandle, Bein! Flügel, flieg! Hinan! Hinauf! Schmerz!" Wohlan! Wohlauf! O mein altes Herz: Weh spricht: "vergeh!"

### 10.

Ihr höheren Menschen, was dünket euch? Bin ich ein Wahrsager? Ein Träumender? Trunkener? Ein Traumdeuter? Eine Mitternachts-Glocke?

Ein Cropfen Cau's? Ein Dunst und Dust der Ewigkeit? Hört ihr's nicht? Riecht ihr's nicht? Eben ward meine Welt vollkommen, Mitternacht ist auch Mittag, —

Schmerz ist auch eine Cust, Fluch ist auch ein Segen, Nacht ist auch eine Sonne, — geht davon oder ihr lernt: ein Weiser ist auch ein Narr.

thr lernt: ein Weiser ist auch ein Narr. Sagtet ihr jemals Ja zu einer Eust? O, meine Freunde, so sagtet ihr Ja auch zu allem Wehe. Alle

Dinge sind verkettet, verfadelt, verliebt, -

— wolltet ihr jemals ein Mal zweimal, spracht ihr jemals "du gefällst mir, Glück! Husch! Augenblick!" so wolltet ihr alles zurück!

- alles von neuem, alles ewig, alles verkettet. verfädelt, verliebt, o so liebtet ihr die Welt. -

- ihr Ewigen, liebt sie ewig und allezeit: und auch jum Weh sprecht ihr: vergeh, aber komm juruck! Denn alle Euft will - Ewigkeit!

11.

Alle Lust will aller Dinge Ewigkeit, will honig, will hefe, will trunkene Mitternacht, will Graber, will Gräber=Tränen=Trost, will verguldetes Abendrot --

- was will nicht Lust! sie ist durstiger, berglicher, hungriger, schrecklicher, heimlicher als alles Weh, sie will sich, sie beißt in sich, des Ringes Wille ringt in ihr, —
— sie will Liebe, sie will haß, sie ist überreich,

ichenkt, wirft weg, bettelt, daß einer sie nimmt, dankt dem Nehmenden, sie möchte gern gehaßt sein, -

- fo reich ift Luft, daß fie nach Webe durftet, nach hölle, nach haß, nach Schmach, nach dem Krüppel, nach Welt, - benn diese Welt, o ihr kennt sie ja!

Ihr höheren Menschen, nach euch sehnt sie sich, die Luft, die unbändige, selige, - nach eurem Weh, ihr Migratenen! Nach Migratenem sehnt sich alle ewige Luft.

Denn alle Lust will sich selber, darum will sie auch herzeleid! O Glück, o Schmerz! O brich, herz! Ihr höheren Menschen, lernt es doch, Lust will Ewigkeit,

- Lust will aller Dinge Ewigkeit, will tiefe. tiefe Ewigkeit!

Cerntet ihr nun mein Lied? Errietet ihr, was es will? Wohlan! Wohlauf! Ihr höheren Menschen, so singt mir nun meinen Rundgesang!

Singt mir nun selber das Lied, des Name ist "Noch einmal", des Sinn ist "in alle Ewigkeit!" — singt, ihr

höheren Menschen, Zarathustras Rundgesang!

O Mensal Gib aat!

Was spricht die tiese Mitternacht?

"Ich schlies, ich schlies —,

"Aus tiesem Traum bin ich erwacht: —

"Die Welt ist ties,

"Und tieser als der Tag gedacht.

"Cief ist ihr Weh —,

"Cust — tieser noch als herzeleid:

"Weh spricht: Vergeh!

"Doch alle Σust will Ewigkeit —,

"— will tiese, tiese Ewigkeit!"

# Das Zeichen.

Des Morgens aber nach dieser Nacht sprang Jarathustra von seinem Lager auf, gürtete sich die Lenden und kam heraus aus seiner Höhle, glühend und stark, wie eine Morgensonne, die aus dunklen Bergen kommt.

"Du großes Gestirn, sprach er, wie er einstmals gesprochen hatte, du tiefes Glücks-Auge, was wäre all bein Glück, wenn du nicht die hättest, welchen du

leuchtest!

Und wenn sie in ihren Kammern blieben, während du schon wach bist und kommst und schenkst und austeilst: wie würde darob deine stolze Scham zurnen!

Wohlan! sie schlafen noch, diese höheren Menschen, während ich wach bin: das sind nicht meine rechten Gefährten! Nicht auf sie warte ich hier in meinen Bergen.

Ju meinem Werke will ich, zu meinem Tage: aber sie verstehen nicht, was die Zeichen meines Morgens

find, mein Schritt - ift für sie kein Weckruf.

Sie schlafen noch in meiner höhle, ihr Traum trinkt noch an meinen trunkenen Liedern. Das Ohr doch, das nach mir horcht, — das gehorchende Ohr fehlt in ihren Gliedern."

- Dies hatte Zarathuftra zu seinem herzen geiprochen, als die Sonne aufging: da blickte er fragend in die hohe, benn er borte über fich ben icharfen Ruf seines Adlers. "Wohlan! rief er hinauf, so gefällt und gebührt es mir. Meine Tiere sind wach, benn ich bin mach.

Mein Adler ist wach und ehrt gleich mir die Sonne. Mit Adlers-Mauen greift er nach dem neuen Lichte.

Ihr feid meine rechten Tiere; ich liebe euch.

Aber noch fehlen mir meine rechten Menschen!" --

Also sprach Zarathustra; da aber geschah es, daß er sich plöglich wie von ungähligen Dögeln umschwärmt und umflattert hörte. — das Geschwirr so vieler flügel aber und das Gedräng um sein haupt war so groß, daß er die Augen schloß. Und wahrlich, einer Wolke gleich fiel es über ihn her, einer Wolke von Pfeilen gleich, welche sich über einen neuen geind ausschüttet. Aber siehe, hier mar es eine Wolke der Liebe, und über einen neuen Freund.

"Was geschieht mir?" dachte Zarathustra in seinem erstaunten herzen und ließ sich langsam auf dem großen Steine nieder, der neben dem Ausgange seiner höhle lag. Aber, indem er mit den händen um sich und über fich und unter fich griff und ben gartlichen Dögeln wehrte, siehe, da geschah ihm etwas noch Seltsameres: er griff nämlich dabei unvermerkt in ein dichtes warmes haar-Gezottel hinein; zugleich aber erscholl vor ihm ein Gebrull, - ein sanftes langes

Comen-Brüllen.

"Das Zeichen kommt", sprach Zarathustra, und sein herz verwandelte sich. Und in Wahrheit, als es helle vor ihm wurde, da lag ihm ein gelbes mächtiges Getier zu Süßen und schwiegte das haupt an seine Unie und wollte nicht von ihm lassen vor Liebe, und tat einem hunde gleich, welcher seinen alten herrn wiedersindet. Die Tauben aber waren mit ihrer Liebe nicht minder eifrig als der Löwe; und jedesmal, wenn eine Taube über die Nase des Löwen huschte, schüttelte der Löwe das haupt und wunderte sich und lachte dazu.

Ju dem allen sprach Zarathustra nur ein Wort: "meine Kinder sind nahe, meine Kinder"—, dann wurde er ganz stumm. Sein herz aber war gelöst, und aus seinen Augen tropften Tränen herab und sielen auf seine hände. Und er achtete keines Dings mehr und saß da, unbeweglich und ohne daß er sich noch gegen die Tiere wehrte. Da flogen die Tauben ab und zu und setzen sich ihm auf die Schulter und liebkosten sein weißes haar und wurden nicht müde mit Zärtlichkeit und Frohlocken. Der starke Löwe aber leckte immer die Tränen, welche auf die hände Zarathustras herabstelen und brüllte und brummte schücktern dazu. Also trieben es diese Tiere.

Dies alles dauerte eine lange Zeit, oder eine kurze Zeit: denn, recht gesprochen, gibt es für dergleichen Dinge auf Erden keine Zeit —. Inzwischen aber waren die höheren Menschen in der hütte Zarathustras wach geworden und ordneten sich miteinander zu einem Zuge an, daß sie Zarathustra entgegen gingen und ihm den Morgengruß böten: denn sie hatten gesunden, als sie

erwachten, daß er schon nicht mehr unter ihnen weilte. Als sie aber zur Tür der Höhle gelangten, und das Geräusch ihrer Schritte ihnen voranlief, da stutte der Cöwe gewaltig, kehrte sich mit einem Male von Zarathustra ab und sprang, wild brüllend, auf die Höhle los; die höheren Menschen aber, als sie ihn brüllen hörten, schrien alle auf, wie mit einem Munde, und slohen zurück und waren im Nu verschwunden.

Zarathustra selber aber, betäubt und fremd, erhob sich von seinem Size, sah um sich, stand staunend da, fragte sein Herz, besann sich und war allein. "Was hörte ich doch? sprach er endlich langsam, was geschah

mir eben?"

Und schon kam ihm die Erinnerung, und er begriff mit einem Blicke alles, was zwischen gestern und heute sich begeben hatte. "hier ist ja der Stein, sprach er und strich sich den Bart, auf dem saß ich gestern am Morgen; und hier trat der Wahrsager zu mir, und hier hörte ich zuerst den Schrei, den ich eben hörte, den großen Notschrei.

O ihr höheren Menschen, von eurer Not war's ja, daß gestern am Morgen jener alte Wahrsager mir

wahrsagte, -

— zu eurer Not wollte er mich verführen und versuchen: o Zarathustra, sprach er zu mir, ich komme, daß ich dich zu deiner letzten Sünde verführe.

Zu meiner letzten Sünde? rief Zarathustra und lachte zornig über sein eigenes Wort: was blieb mir doch

aufgespart als meine lette Sünde?"

— Und noch einmal versank Zarathustra in sich

und setzte sich wieder auf den großen Stein nieder und

fann nach. Plöglich fprang er empor, -

"Mitleiden! Das Mitleiden mit dem höheren Menschen! schrie er auf, und sein Antlitz verwandelte sich in Erz. Wohlan! Das — hatte seine Zeit!

Mein Ceid und mein Mitseiden — was liegt daran! Trachte ich denn nach Glücke? Ich trachte nach meinem Werke!

Wohlan! Der Löwe kam, meine Kinder sind nahe, Jarathustra ward reif, meine Stunde kam: --

Dies ist mein Morgen, mein Tag hebt an: herauf nun, herauf, du großer Mittag!" —

Also sprach Zarathustra und verließ seine höhle, glühend und stark, wie eine Morgensonne, die aus dunklen Bergen kommt.

Aufzeichnungen aus dem Nachlaß zur Erklärung von "Also sprach Zarathustra"



Alle Siele sind vernichtet: die Wertschätzungen kehren sich gegeneinander:

man nennt den gut, der seinem Herzen folgt, aber

auch den, der nur auf seine Pflicht hört;

man nennt den Milden, Versöhnlichen gut, aber auch den Tapferen, Unbeugsamen, Strengen;

man nennt den gut, der ohne Zwang gegen sich ist,

aber auch den helden der Selbstüberwindung;

man nennt den unbedingten Freund des Wahren gut, aber auch den Menschen der Pietät, den Verklärer der Dinge; man nennt den sich selber Gehorchenden gut, aber

auch den Frommen;

man nennt den Vornehmen, Edlen gut, aber auch den, der nicht verachtet und herabblickt;

man nennt den Gutmütigen, dem Kampfe Ausweichenden gut, aber auch den Kampf- und Siegbegierigen; man neunt den der immer der Erste lein mill aut

man nennt den, der immer der Erste sein will, gut, aber auch den, der nichts vor irgendeinem vor aus haben will.

2.

Wir haben eine ungeheure Kraft moralischer Gefühle in uns, aber keinen Zweck für alle. Unter sich sind sie im Widerspruch: sie stammen aus verschiedenen Gütertaseln.

Es gibt eine ungeheure moralische Kraft, aber es gibt kein Ziel mehr, in dem alle Kraft verwendet merden könnte.

Alle Ziele sind vernichtet. Die Menschen müssen sich eins geben. Es war ein Irrtum, daß sie eins hätten: sie haben sie sich alle gegeben. Aber die Voraussehungen für alle früheren Ziele sind vernichtet.

Die Wissenschaft zeigt den Sluß, aber nicht das Biel: sie gibt aber Voraussehungen, denen das neue Biel

entsprechen muß.

4.

Die tiefe Unfruchtbarkeit des 19. Jahrhunderts. Ich din keinem Menschen begegnet, der wirklich ein neues Ideal gebracht hätte. Am längsten hat mich der Charakter der deutschen Musik zu hoffen verseitet. Ein stärkerer Chpus, in dem unsere Kräfte spnthetisch gebunden sind — mein Glaube.

Anscheinend ist alles Dekadenz. Man muß das Bugrunde-gehen so leiten, daß es den Stärksten eine neue

Eristengform ermöglicht.

5.

Die Auflösung der Moral führt in der praktischen Konsequenz zum atomistischen Individuum und dann noch zur Zerteilung des Individuums in Mehrhelten — absoluter Fluß.

Deshalb ist jeht mehr als je ein Ziel nötig und

Liebe, eine neue Liebe.

6.

"Solange eure Moral über mir hing, atmete ich wie ein Erstickender. Und so erwürgte ich diese Schlange. Ich wollte leben, deshalb mußte sie sterben." Solange noch gehandelt werden foll, asso befohlen wird, ist noch nicht die Synthesis (die Aufhebung des moralischen Menschen) da. Nicht anders können: Triebe und befehlende Vernunft über den Iweck hinaus: sich selber genießen im Tun.

8.

Sie wollen alle die Cast nicht tragen des Unbefohlenen; aber das Schwerste leisten sie, wenn du ihnen besiehlst.

9

Die Vergangenheit in uns zu überwinden: die Triebe neu kombinieren und alle zusammen auf ein Tiel: — sehr schwer! Es sind durchaus nicht nur die bösen Triebe, welche zu überwinden sind, — auch die sogenannten guten Triebe müssen überwältigt werden und neu geweiht!

10.

In der Cugend keine Sprünge! Aber für jeden einen anderen Weg! Doch nicht zum höchsten jeder! Wohl aber kann jeder eine Brücke und Cehre sein für die andern!

11.

Durch den guten Willen, zu helsen, mitzuleiden, sich zu unterwersen, persönliche Angrisse aufzugeben, werden auch die unbedeutenden und oberslächlichen Menschen vielleicht für das Auge etwas Erträgliches: man soll ihnen ja nicht ausreden, dieser Wille sei "die Tugend selber".

12.

Der Mensch macht eine Handlung wertvoll: aber wie sollte eine Handlung den Menschen wertvoll machen?

Die Moral ist die Sache jener, welche sich von ihr nicht frei machen können: für sie gehört sie eben deshalb unter die "Existenzbedingungen". Existenzbedingungen kann man nicht widerlegen: man kann sie nur — nicht haben.

### 14.

Wäre es wahr, daß das Leben nicht verdient bejaht zu werden, so triebe der moralische Mensch gerade durch seine Selbstverleugnung und hilfsbereitschaft Mißbrauch mit seinem Nächsten — zu seinem persönlichsten Vorteil.

#### 15

"Liebe deinen Nächsten" — das heißt zu alleroberst: "laß deinen Nächsten laufen!" — Und gerade dieser Teil der Tugend ist der schwerste!

### 16.

Der Schlechte als ber Parasit. Wir dürfen nicht nur Genießende des Daseins sein: unvornehm.

#### 17.

Die vornehme Empfindung ist es, welche verbietet, daß wir nur Genießende des Daseins sind — sie empört sich gegen den hedonismus —: wir wollen etwas dagegen leisten! — Aber der Grundglaube der Masse ist es, daß für nichts man leben müsse, — das ist ihre Gemeinheit.

### 18.

Sür die niederen Menschen gelten die umgekehrten Wertschätzungen: es kommt darauf an, in sie die Tugenden zu pflanzen. Durch absolute Besehle, furchtbare Zwingmeister, sie dem Leben entreißen —

Forderung: das neue Gesetz muß erfüllbar sein — und aus der Erfüllung muß die Überwindung und das höhere Gesetz wachsen. Zarathustra gibt die Stellung 3um Gesetz, indem er das "Gesetz der Gesetz", die Moral aufhebt.

Gesetze als Rückgrat. An ihnen arbeiten und schaffen, indem man sie vollzieht. Bisheriger Sklavensinn vor

bem Gefege!

20.

Die Selbstüberwindung Zarathustras, als Dorbild der Selbstüberwindung der Menschheit — zugunsten des übermenschen. Dazu ist die überwindung der Moral nötig.

### 21.

Typus des Gesetgebers, seine Entwickelung und sein Leiden. Welchen Sinn hat es überhaupt, Gesetz gu geben?

Zarathustra ist der Herold, der viele Gesetgeber aufruft.

### 22.

## Einzelne Werkzeuge.

1. Die Befehlenden, Mächtigen — welche nicht lieben, es sei denn die Bilder, nach denen sie schaffen. Die Vollen, Vielfachen, Unbedingten, welche das Vorhandene überwinden.

2. Die Gehorsamen, "Freigelassen" — Liebe und Verehrung ist ihr Glück, Sinn für das Höhere (Aufhebung ihrer Unvollständigkeit im Anblick.)

3. Die Sklaven, "Unechtsart" —: Behagen ihnen 3u schaffen, Mitleiben untereinander.

Der Schenkende, ber Schaffende, ber Lehrende - bas find Dorfpiele bes Berrichenden.

24.

Alle Tugend und Selbstüberwindung hat nur Sinn als Vorbereitung des Herrschenden!

25.

Jedes Opfer, das der herrschende bringt, wird hundertsach aufgewogen.

26.

Wieviel opfert der Feldherr, Fürst, der Sich-selber-Verantwortliche, — das ist hoch zu ehren!

27.

Die ungeheure Aufgabe des Herrschenden, der sich selber erzieht; — die Art Menschen und Dolk, über welche er herrschen will, muß in ihm vorgebildet sein: da muß er herr geworden sein!

28.

Der große Erzieher wie die Natur: er muß hindernisse turmen, damit sie überwunden werden.

29.

Die neuen Lehrer als Dorftufe der höchsten Biloner (ihren Unpus aufdrückend).

30.

Die Institutionen als Nachwirkungen großer Einzelner und als Mittel, die großen Einzelnen einzusenken und einzuwurzeln — die endlich Früchte entstehen.

Catfächlich versuchen die Menschen immer, die großen Einzelnen sich entbehrlich zu machen, durch Körperschaften usw. Aber sie hängen gang ab von jenen Vorbildern.

### 32.

Die eudämonistisch-sozialen Ideale führen die Menschen zurück, — sie erzielen vielleicht eine sehr nügliche Arbeiter-Spezies, — sie erfinden den idealen Sklaven der Zukunft, die niedere Kaste, die nicht fehlen darf!

### 33.

Gleiches Recht für Alle — das ist die ausbündigste Ungerechtigkeit; denn dabei kommen die höchsten Menschen zu kurz.

### 34.

Es handelt sich gar nicht um ein Recht des Stärkeren, sondern Stärkere und Schwächere sind alle darin gleich: sie dehnen ihre Macht aus, so weit sie können.

### 35.

"Neue Caration des Menschen: voran die Frage: wieviel Macht ist in ihm? wieviel Vielheit von Crieben? wieviel Fähigkeit, mitzuteilen und aufzunehmen?

wieviel Fähigkeit, mitzuteilen und aufzunehmen? Der herrschende als höchster Appus."

#### 36.

Zarathustra glücklich darüber, daß der Kampf der Stände vorüber ist, und jeht endlich Zeit ist für eine Rangordnung der Individuen. haß auf das demokratische Nivellierungsspstem ist nur im Dordergrund: eigentlich ist er sehr froh, daß dies so weit

ist. Nun kann er seine Aufgabe lösen. -

Seine Lehren waren bisher nur an die 3u-künftige herrscherkaste gerichtet. Diese herren der Erde sollen nun Gott ersehen, und das tiese unbedingte Vertrauen der Beherrschten sich schaffen. Vorerst: ihre neue heiligkeit, ihre Verzichtsleistung auf Glück und Behagen. Sie geben den Niedrigsten die Anwartschaft auf Glück, nicht sich. Sie erlösen die Migratenen durch die Lehre vom "schnellen Tode", sie bieten Religionen und Systeme an, je nach der Rangordnung.

#### 37.

"Der Konflikt des Herrschenden ist die Liebe 3u den Sernen in ihrem Kampf mit der Liebe 3u den Nächsten.

Schöpfer-sein und Gute sind nicht Gegenfage, sondern ein- und dasselbe, aber mit fernen ober

nahen Perspektiven."

#### 38.

Das Machtgefühl. Wetteifer aller Ichs, den Gedanken zu finden, der über der Menschheit stehen bleibt, als ihr Stern. — Das Ich ein primum mobile.

#### 39.

Ringkampf um die Verwendung der Macht, welche die Menschheit repräsentiert! Jarathustra ruft zu diesem Ringkampfe auf.

#### 40.

Unser Ideal durchsetzen: — Ringen um die Macht auf die Weise, wie es aus dem Ideale folgt.

Die Cehre der Wiederkehr ift der Wendepunkt der Geschichte.

42.

Plöglich öffnet sich die furchtbare Kammer der Wahrheit. Es gibt eine unbewußte Selbstbehütung, Dorficht, Derichleierung, Schut por ber ichwerften Erkenntnis: so lebte ich bis jest. Ich verschwieg mir etwas; aber das rastlose Heraussagen und Wegwälzen von Steinen hat meinen Trieb übermächtig gemacht. Nun mälze ich den letten Stein: die furchtbarfte Wahrheit fteht por mir.

Beschwörung der Wahrheit aus dem Grabe:wir ichufen fie, wir weckten fie auf: hochfte Augerung des Mutes und des Machtgefühls. Hohn über allen

bisherigen Dessimismus!

Wir ringen mit ihr, wir entbecken, daß unser eingiges Mittel, sie zu ertragen, das ist: ein Wesen gu schaffen, das sie erträgt —; es sei denn, daß wir uns freiwillig wieder blendeten und blind gegen sie machten. Aber das vermögen wir nicht mehr!

Wir schufen den schwersten Gedanken, - nun lagt

uns das Wesen schaffen, dem er leicht und selig ist! Um schaffen zu können, mussen wir selber uns größere Freiheit geben, als je uns gegeben wurde; dazu Befreiung von der Moral und Erleichterung durch Seste (Ahnungen der Zukunft! Die Zukunft feiern, nicht die Dergangenheit! Den Mythus der Zukunft dichten! In der hoffnung leben!). Selige Augenblicke! Und bann wieder den Vorhang zuhängen und die Gedanken gu feften nächften Bielen wenden!

Die Menschheit muß ihr Ziel über sich hinaus legen — aber nicht in eine falsche Welt, sondern in ihre eigne Fortsetzung.

44.

Jedesmal die Mitte, wenn der Wille zur Jukunft entsteht: das größte Ereignis steht bevor!

45.

Ein höheres Wesen, als wir selber sind, zu schaffen, ist unser Wesen. Über uns hinaus schaffen! Das ist der Trieb der Zeugung, das ist der Trieb der Tat und des Werks. — Wie alles Wollen einen Iweck voraussetzt, so setzt der Mensch ein Wesen voraus, das nicht da ist, das aber den Iweck seines Daseins abgibt. Das ist die Freiheit alles Willens! Im Iweck liegt die Liebe, die Verehrung, das Vollkommen-sehn, die Sehnsucht.

46.

Meine Forderung: Wesen hervorzubringen, welche über der ganzen Gattung "Mensch" erhaben dastehn: und diesem Ziele sich und "die Nächsten" zu opfern.

Die bisherige Moral hatte ihre Grenze innerhalb der Gattung: alle bisherigen Moralen waren nühlich, um der Gattung zuerst unbedingte Haltbarkeit zu geben: wenn diese erreicht ist, kann das Ziel höher genommen werden.

Die eine Bewegung ist unbedingt: die Nivellierung

der Menschheit, große Ameisen-Bauten usw.

Die andere Bewegung, meine Bewegung: ist umgekehrt die Verschärfung aller Gegensähe und Klüfte, Beseitigung der Gleichheit, das Schaffen Übermächtiger. Jene erzeugt den letten Menschen, meine Bewegung den übermenschen. Es ist durch aus nicht das Ziel, die Cetteren als die herren der Ersteren aufzufassen: sondern: es sollen zwei Arten nebeneinander bestehen, — möglichst getrennt; die eine wie die epikurischen Götter sich um die andre nicht kümmernd.

#### 47.

Der Gegensat des Abermenfchen ist ber lette Menich: ich fcuf ibn zugleich mit Jenem.

### 48.

Je freier und fester das Individuum ist, um so anspruchsvoller wird seine Liebe: endlich sehnt es sich nach bem Abermenschen, weil alles andere seine Liebe nicht stilt.

#### 49.

Um die Mitte der Bahn entsteht der übermensch.

### 50.

Ich fürchtete mich unter den Menschen: es verlangte mich unter Menschen, und Nichts stillte mich. Da ging ich in die Einsamkeit und schuf den Übermenschen. Und als ich ihn geschaffen, ordnete ich um ihn den großen Schleier des Werdens und ließ den Mittag um ihn leuchten.

#### 51.

"Wir wollen ein Wesen erschaffen", wir wollen alle baran Teil haben, es lieben, wir wollen schwanger sein alle — und uns ehren und achten deshalb.

Wir mussen ein Ziel haben, um dessentwillen wir uns alle einander lieb haben! Alle sonstigen Ziele sind vernichtenswert!

Die Stärksten an Leib und Seele sind die Besten - Grundsatz für Jarathustra -; aus ihnen die böbere Moral, die des Schaffenden. - Den Menschen nach feinem Bilde umichaffen: das will er, das ift feine Ehrlichkeit.

### 53.

Das Genie sieht Zarathustra wie die Derkorpe. rung seines Gedankens.

### 54.

Einsamkeit für eine Zeit notwendig, damit das Wesen gang und durchdrungen werde - ausgeheilt und bart.

Neue form der Gemeinschaft: sich kriegerisch behauptend. Sonst wird der Geist matt. Keine "Garten" und bloges "Ausweichen vor den Massen". Krieg (aber ohne Dulver!) zwischen verschiedenen Gedanken! und deren heeren!

Neuer Abel, durch Züchtung. Die Gründungs-Seste von Samilien.

Der Tag neu eingeteilt; die körperlichen Ubungen für alle Lebensalter. Der Wettkampf als Pringip.

Die Geschlechtsliebe als der Wettkampf um das Pringip im Werdenden, Kommenden. — Das "herrschen" wird gelehrt, geübt, die härte ebenso wie die Milde. Sobald ein Zustand meisterlich gekonnt wird, muß ein neuer erstrebt merben.

Sich durch die Bosen belehren lassen und auch ihnen Gelegenheit geben zu Wettkämpfen. Die Entartenden 3u benuten. — Das soll das Recht der Strafe sein, daß der Frevler benutt werden darf, als Experiment-Objekt (gu neuer Ernährung): dies ift die Weihe der

Strafe, daß hier zum höchsten Nugen ber Kommenden einer verbraucht wird.

Wir schonen unsere neue Gemeinde, weil sie die Brücke zu unserem Ideale der Zukunft ist. Und für sie arbeiten wir und lassen die anderen arbeiten.

### 55.

Maß und Mitte zu finden im Streben über die Menscheit hinaus: es muß die höchste und kraftvollste Art des Menschen gefunden werden! Die höchste Tendenz fortwährend im Kleinen darstellen: — Dollkommenheit, Reife, rotbäckige Gesundheit, mildes Ausströmen von Macht. Wie ein Künstler an dem Tagewerk arbeiten, an jedem Werke uns zur Dollkommenheit bringen. Die Ehrlichkeit in dem Motive-sich-Eingestehen, wie es dem Mächtigen geziemt.

### . 56.

Keine Ungeduld! Der Übermensch ift unfre nächste Stufe! Dazu, zu dieser Beschränkung, gehört Mäßig.

keit und Männlichkeit.

Den Menschen über sich hinaussteigern, gleich den Griechen, — nicht unleibliche Phantasmata. Der höhere Geist an einen schwächlichen, nervösen Charakter gebunden — ist zu beseitigen. Ziel: höherbildung des ganzen Leibes, und nicht nur des Gehirns!

### 57.

"Der Mensch ist etwas, das überwunden werden muß": — es kommt auf das Tempo an: die Griechen bewunderungswürdig: ohne Hast. — Meine Vorsahren Heraklit, Empedokles, Spinoza, Goethe.

- 1. Unzufriedenheit mit uns selber. Gegenmittel gegen die Reue. Die Verwandlung der Temperamente (3. B. durch die Anorganika). Der gute Wille zu dieser Unzufriedenheit. Seinen Durst abwarten und voll werden lassen, um seine Quelle zu entdecken.
- 2. Der Tod umzugestalten als Mittel des Sieges und Triumphes.
  - 3. Die Krankheit, Derhalten zu ihr. Freiheit zum Tode.
- 4. Die Geschlechtsliebe, als das Mittel zum Ideal (Streben, in seinem Gegensatz unterzugehn). Liebe zur leidenden Gottheit.
- 5. Die Fortpflanzung als die heiligste Angelegenheit. Schwangerschaft, Schaffung des Weibes und des Mannes, welche im Kinde ihre Einheit genießen wollen und ein Denkmal daran stiften.
- 6. Mitleiden als Gefahr. Die Gelegenheiten schaffen, damit jeder sich helsen könne und es ihm freistehe, ob geholfen werden solle.
  - 7. Die Erziehung zum Bofen, zum eignen "Teufel".
  - 8. Der innere Krieg, als "Entwicklung".
- 9. "Arterhaltung" und der Gedanke der ewigen Wiederkunft.

#### 59.

hauptlehre: Auf jeder Stufe es zur Vollkommenheit und zum Wohlgefühl bringen, — nicht springen!

Erst die Gesetzgebung. Nach der Aussicht auf den Abermenschen auf schauerliche Weise die Lehre der Wiederkunft: jest erträglich!

Das Ceben selber schuf diesen für das Ceben schwersten Gedanken, es will über sein höchstes hindernis hinweg!

Man muß vergehen wollen, um wieder entstehen zu können, — von einem Tage zum anderen. Verwandslung durch hundert Seelen, — das sei dein Leben, dein Schicksal! Und dann zuletzt: diese ganze Reihe noch einmal wollen!

61.

Daß wir unsere Unsterblichkeit ertragen könnten --- bas wäre bas höchste.

62.

Unsterblich ist der Augenblick, wo ich die Wiederkunft zeugte. Um dieses Augenblickes willen ertrage ich die Wiederkunft.

63.

Die Cehre der ewigen Wiederkehr — zunächst zerderückend für die Edleren, scheinbar das Mittel, sie auszurotten, — denn die geringeren, weniger empfindlichen Naturen bleiben übrig! "Man muß diese Lehre unterderücken und Zarathustra töten."

64.

Zögern der Jünger. "Wir halten es schon mit dieser Cehre aus, aber die Dielen werden wir damit zerstören!"

Zarathustra lacht: "Ihr sollt der hammer sein, ich gab euch den hammer in die hand."

65.

Ich rede nicht zu euch wie zu dem Dolke. Sür jene ist das Höch ite, sich zu verachten und zu vernichten: das Zweithöchste, sich untereinander zu verachten und zu vernichten. "Mein Wille wohlzutun zwingt mich, ganz zu schweigen. Aber mein Wille zum übermenschen heißt mich reden und selbst die Freunde zu opfern."

"Ich will mich und euch formen und verwandeln,

wie ertrüge ich's sonst!"

### 67.

Geschichte des höheren Menschen. Die Jüchtung der besseren Menschen ist ungeheuer viel schmerzhaster. Ideal der dabei nötigen Opser bei Zarathustra zu demonstrieren: Verlassen von heimat, Jamilie, Vaterland. Ceben unter der Verachtung der herrschenden Sittlichkeit. Oual der Versuche und Jehlgrisse. Cösung von all den Genüssen, welche die älteren Ideale boten (man empsindet sie teils feindlich, teils fremd auf der Junge).

### 68.

Was ist es, das den Dingen Sinn, Wert, Bedeutung verlieh? Das schaffende herz, welches begehrte und aus Begehren schuf. Es schuf Lust und Weh. Es wollte sich auch mit Wehe sättigen. Wir müssen alles Leiden, das gelitten worden ist, von Menschen und Tieren, auf uns nehmen und bejahen, und ein Ziel haben, in dem es Vernunft erhält.

### 69.

hauptlehre: In unsrer Macht steht die Zurechtlegung des Leidens zum Segen, des Gistes zu einer Nahrung. Wille zum Leiden. Aber herossche Größe als einzigen Zustand der Vorbereitenden. (Streben nach dem absoluten Untergange, als Mittel, sich zu ertragen.)

Wir durfen nicht einen Justand wollen, sondern muffen periodische Wesen werden wollen - gleich dem

Dasein.

Absolute Gleichgültigkeit über die Meinung anderer (weil wir ihre Maße und Gewichte kennen): aber als Meinung über sich selber Gegenstand des Mitseidens.

### 71.

Drei Eigenschaften mussen die Junger vereinigen: wahr sein, sich mitteilen wollen und können, und mitwissend sein.

### 72.

Alle Arten höherer Menschen und deren Bedrängnis und Derkümmerung (einzelne Beispiele, zum Beispiel Dühring, zugrunde gerichtet durch Isolation) — im ganzen das Schicksal der höheren Menschen in der Gegenwart, die Art, wie sie zum Aussterben verurteilt erscheinen: wie ein großer hilfeschrei kommt es zu den Ohren Jarathustras. Alle Art von wahnstinniger Entartung höherer Naturen (zum Beispiel Nihilismus) kommt an ihn heran.

#### 73.

höhere Menschen, die in Verzweiflung zu Zarathustra kommen.

Dersuchungen gur Rückkehr vor der Zeit, -burch Erregung von Mitleiden.

1. Der Unstäte, Heimatlose, Wanderer: — der sein Volk verlernt hat zu lieben, weil er viele Völker liebt, — der gute Europäer.

2. Der dustere ehrgeizige Sohn des Volks, scheu, einsam, zu allem bereit, der Einsamkeit wählt, um nicht Zerstörer zu sein, — bietet sich als Werkzeug an.

- 3. Der häßlichste Mensch, welcher sich dekorieren muß (historischer Sinn) und immer ein neues Gewand sucht: er will seinen Anblick erträglich machen und geht endlich in die Einsamkeit, um nicht gesehen zu werden, er schämt sich.
- 4. Der Verehrer der Sakta ("das Gehirn des Blutegels"), das feinste intellektuelle Gewissen, voll schlechten Gewissens aus Abermaß, will sich los sein!
- 5. Der Dichter, im Grunde nach wilder Freiheit gelüstend, wählt die Einsamkeit und die Strenge der Erkenntnis.
- 6. Der Erfinder neuer Rauschmittel, Musiker, ber Bezauberer, der endlich vor einem liebevollen herzen sich niederwirft und sagt: "Nicht zu mir! sondern zu jenem will ich euch führen."

Die Allzu-Nüchternen mit der Sehnsucht zum Rausche,

die sich nicht befriedigt. Die Uber-nüchterten.

- 7. Das Genie (als Anfall von Wahnsinn), erfrierend aus Mangel an Liebe: "Ich bin kein Genie, auch kein Gott." Große Zärtlickeit: "Man muß ihn mehr lieben!"
- 8. Der Reiche, der alles weggegeben und jeden fragt: "Bei dir ist irgendein Abersluß? Gib mir davon!"—als Bettler.
- 9. Die Könige, der Herrschaft entsagend: "Wir suchen den, der würdiger ist zu herrschen!" Gegen

die "Gleichheit": es fehlt der große Mensch und folg. lich die Ehrfurcht.

10. Der Schauspieler des Glücks.

11. Der peffimiftische Wahrfager, welcher überall die Müdigkeit spürt.

12. Der Narr ber großen Stadt.

13. Der Jüngling vom Berge.

14. Das Weib (sucht den Mann).

15. Der neidische abgemagerte Arbeiter und Streber.

16. Die Guten

17. Die Frommen und ihr Wahn: "Für Gott"
18. Die "Für-sichs" und das ist mein "Für-mich".

Beiligen

### 74.

"Ich gab euch den schwersten Gedanken: vielleicht geht die Menscheit daran zugrunde, vielleicht erhebt fie sich, dadurch daß die überwundenen lebensfeindlichen Elemente ausscheiden." "Nicht dem Leben zu zurnen, fondern euch!" - Bestimmung des höheren Menschen als des Schaffenden. Organisation der höheren Menichen, Erziehung der gukunftigen herrichenden. "Eure Abermacht muß ihrer selber froh werden im herrschen und Gestalten." "Nicht nur der Mensch, auch der übermenich kehrt ewig wieder!"

### 75.

Die inpischen Leiden des Reformators und auch seine Tröstungen. - Die sieben Einsamkeiten.

Er lebt wie über den Zeiten: seine hohe gibt ihm Derkehr mit den Einsamen und Derkannten aller Zeiten. Er wehrt sich nur noch mit seiner Schönheit. Er legt seine hand auf das nächste Jahrtausend. Seine Liebe nimmt zu in der Unmöglichkeit, mit ihr wohlzutun.

### 76.

Die Stimmung Zarathustras nicht wahnsinnig-ungebuldig nach dem Abermenschen! Sie hat Ruhe, kann warten: aber alles Tun hat Sinn bekommen, als Weg und Mittel dorthin, — und muß gut und vollskommen getan werden.

Ruhe des großen Stroms! Weihung des Kleinsten! Alle Unruhe, heftiges Sehnen, aller Ekel ist im dritten

Teil darzustellen und zu überwinden!

Sanftmut, Milde usw. des ersten und zweiten Teils — alles Zeichen der noch nicht ihrer selber sicheren Kraft!

Mit der Genesung Zarathustras steht Casar da, unerbittlich, gütig: — zwischen Schöpfer-sein, Gute und Weisheit ist die Kluft vernichtet.

helle, Ruhe, keine übertriebene Sehnsucht, Glück im recht angewendeten, verewigten Augenblick!

#### 77.

Zarathustra III: "Ich selber bin glücklich". — Als er die Menschen verlassen hat, kehrt er zu sich zurück. Wie eine Wolke weicht es von ihm. Topus wie der Abermensch seben muß: wie ein epikurischer Gott.

Ein göttliches Leiden ist der Inhalt des III. Zarathustra.

Der menschliche Zustand des Gesetzgebers wird nur herangezogen zum Beispiel.

Seine heftige Ciebe zu seinen Freunden erscheint ihm als Krankheit, — er ist wieder ruhig.

Als die Einladungen kommen, weicht er milde aus.

### 78.

Im IV. Teil ist nötig: genau zu sagen, weshalb jetzt die Zeit des großen Mittags kommt: also eine Zeitschilderung, durch die Besuche gegeben, aber

interpretiert von Zarathustra.

Im vierten Teile ist nötig: genau zu sagen, weshalb das "auserwählte Volk" erst geschaffen werden mußte: — es sind die wohlgeratenen höheren Naturen im Gegensatzu den mißratenen (durch die Besucher charakterisiert): nur an jene kann sich Zarathustra über die letzten Probleme mitteilen, nur ihnen kann er die Tätigkeit zu dieser Theorie zumuten (sie sind stark und gesund und hart genug dazu, vor allem edel genug!), um ihnen den hammer über die Erde in die hand zu geben.

79.

Die Einheit des Schaffenden, Liebenden, Erkennenben in der Macht.

80.

"Nur die Liebe foll richten" — (die schaffende Liebe, die sich selber über ihren Werken vergißt).

### 81.

Zarathustra kann nur beglücken, nachdem die Rangordnung hergestellt ist. Zunächst wird diese gelehrt.

Die Rangordnung, durchgeführt in einem System der Erdregierung: die Herren der Erde zuleht, eine neue herrschende Kaste. Aus ihnen hier und da entspringend, ganz epikurischer Gott, der Übermensch, der Verklärer des Daseins:

Cafar mit der Seele Christi.

Die übermenschliche Auffassung der Welt. Dionnsos. Don dieser größten Entfremdung liebend zurückkehrend zum Engsten und Kleinsten, Jarathustra alle seine Erlebnisse segnender sterbend.

82.

Aus Betenden muffen wir Segnende werden!

# Nachbericht.

Der erste Teil des Jarathustra wurde Anfang Jebruar 1883 in Rapallo geschrieben und von Ende Marz dis Ende April bei B. G. Teubner in Ceipzig gedruckt. Er erschien im Mai 1883 bei E. Schmeitzer in Chennitz unter dem Titel "Also sprach Jarathusta. Ein Buch für Alle und Keinen."

Der zweite Teil wurde in Sils-Maria von Ende Juni bis Anfang Juli 1883 geschrieben und bei C. G. Naumann von Ende Juli bis Ende August 1883 gedruckt. Er erschien gleichfalls bei E. Schmeigner in Themnig im September 1883.

Der dritte Teil wurde Ende Januar 1884 in Nizza geschrieben und Ende Februar bis Ende März bei C. G. Naumann gedruckt. Der zweite und dritte Teil tragen unter dem Titel auf dem Titelblatt noch die Rummern 2 und 3. Auch dieser dritte Teil ist noch dei Schmeihner in Chemnih

im Gruhjahr 1884 erfcienen.

Die drei ersten Teile sind, wie der Autor öfters wiederholt hat, jeder in ungefähr zehn Tagen versaßt und niedergeschrieben worden, nachdem natürlich innerliche Dorbereitungesich ange Zeit vorausgegangen waren. Nur der vierte Teil
ist mit einigen Unterdrechungen ausgearbeitet und niedergeschrieben worden: in Jürich und Mentone im herbst 1884,
der Schluß ungefähr Ende Januar bis Februar 1885 in Nizza. Den vierten Teil ließ der Autor von Mitte März bis Ende April dei C. G. Naumann auf seine eigenen Kosten drucken, da er keinen Verleger dafür sand, schließlich aber auch nicht mehr sinden wollte. Er hielt diesen vierten Teil geheim und bedauerte, daß er nicht auch die drei ersten Teile nur für sich selbst als Manuskript hatte drucken lassen.

Diefer vierte Teil ift Oftern 1892 - drei Jahre nach ber Erkrankung meines Bruders, und fieben Jahre nach ber

ersten privaten Drucklegung — veröffentlicht worden, nachdem die Ärzte erklärt hatten, daß eine Wiederherstellung des Autors

ausgeschlossen fei.

Wenn nun auch der Autor diesen vierten Teil als den vierten und letzten Teil bezeichnet hat, so deutete mir doch mein Bruder mehrfach schriftlich und mündlich an, daß er noch einen fünften und sechsten Teil schreiben wolle, wozu auch noch Dispositionen vorhanden sind. So gibt es aus dem Jahr 1884, als der vierte Teil noch nicht geschrieben war, plane zu einer Fortsehung des Jarathustra in drei Teilen, und ebenso noch aus späterer Jeit, worüber der XII. und XIV. Band der großen Gesamtausgabe der Werke und Nachlaßschriften Friedrich Nietzsches, der Schlußband der Biographie: "Das Leben Friedrich Nietzsches" und "Der einsame Nietzsche" im 16. und 18. Kapitel aussührsich Kunde geben.

Ich habe der vorliegenden Ausgabe von "Also sprach Jarasthustra" noch eine Reihe von Aufzeichnungen aus den erwähnten Bänden angefügt, die zur Erklärung und zum bessern Derständnis der hauptgedanken dieses Werkes dienen können. Es scheint, daß der Autor selbst hie und da flüchtig den Gedanken gehabt hat, eine Art Glossarium zum Zarathustra zu schreiben; manche der angefügten Gedanken mögen zu diesem Zweck niedergeschrieben worden sein. Im allgemeinen sind es aber Aufzeichnungen, worin er sich selbst den Inhalt der verschiedenen Teile des Zarathustra seltzustellen such, und zwar einiges noch vor ihrer endgültigen Niederschrift, so daß sich manches nachher in der Ausführung noch verändert hat.

Weimar, Niehiche-Ardiv,

August 1913.

Elisabeth Sörster-Niehsche.